**GEDENKBLÄTTER** ZUR ERINNERUNG **AN DIE ENTHULLUNGSFEIER DES LUTHER-DENKMALS IN...** 

Friedrich EICH







Jur

Erinnerung an die Enthüllungsseier

des

### Luther-Denkmals in Worms

am 24., 25. und 26. Juni 1868.

Im Auftrage

des Unefchuffes des Luther : Denemal : Bereins berausgegeben

D" Friedrich Gid,

Groft. Opmnafiallebrer a. D., Breeprafibe a bes Mereins.

Preis 28 Mgr. ober 1 ft. 30 Pr. Aheinifch.

Morms.

3m Gelbfiverlag bes herausgeberg.

In Commission bei der Kräuter'ichen Buchhandlung. 1868. 3913.116



Rad einer Photographic ven C. Dolgamer.

Das Luther-Denkmal in Worms.



In Sols geschnitten ben Eb. Abe in Stuttgart.

374 -

# Gedenkblätter

aur

Grinnerung an die Enfhüllungsfeier

bes

## Luther-Denkmals in Worms

am 24., 25. und 26. Juni 1868.

3m Auftrage

des Ausschuffes des Luther : Denfmal : Bereins

herausgegeben

bon

Dr. Friedrich Gid, & Bicepraftent bes Bereins; Ritter bes großt, beff. Philippe-Orbens, bes f. preuß. Rronene, bes l. murt. Rriebriche. best graft Gallen, bet Rate.

bes !. wurte. Brietriche. bed großb. feif. Philipped Drens, bed !. preuß. Rronenbes !. wurte. Brietriche. bed großb. fadi. Ballen- und bed berg. Cachi. Erneft. Daus-Drens.

. . .

Worms.

3m Gelbfiverlag bes Berausgebers.

In Commiffion bei ber Rrauter'ichen Buchhanblung. 1868.



#### Den

### deutschen Fürften,

welche

die Enthullungs - Jeier des Enther - Denkmals

burch

ihre hohe Gegenwart verherrlichten,

in tieffter Ehrfurcht gewibmet vom

Herausgeber.



### Vorwort.

ie schönen Tage ber Enthüllungsfeier bes Luther Denkmals
erhebende Fest, welches am 25. Juni — um mit dem
Beglückwünschungs Telegramm der Königin Bictoria zu sprechen
— "die protestantischen Fürsten und Völker Deutschlands zu
Worms in Eintracht zusammensührte", gehört nun der Geschichte
an. Was uns von jenen gewaltigen Festeindrücken noch bleibt,
ist die Erinnerung an Augenblicke, von denen Tausende, die sie
miterlebten, noch heute begeistert bekennen, es seien die schönsten
ihres Lebens gewesen. Alle sind darüber einig, daß der
Protestantismus seit seinem Bestehen ein solches Fest noch
nicht feierte, und daß die altehrwürdige Kaiserstadt Worms
seit Jahrhunderten einen solchen Tag nicht mehr sah und auch
wohl sobald nicht wieder sehen wird. Richts ist daher natür-

licher, als ber Bunfch, jenen bebeutungsvollen Erlebniffen ber benkwürdigen Wormfer Junitage eine über bie Gegenwart hinausreichenbe Dauer und eine Einwirkung auf bas Denken und Kühlen auch Derjenigen, welche bem Feste nicht beiwohnten, ermöglicht zu sehen. Wie könnte bieser Bunsch aber besser seine Berwirklichung sinden, als burch eine Schrift, welche ber Erinnerung an jene großartige kirchliche nationale Keier gewidmet ist?

Mit Freuden hab' ich mich darum auch dem ehrenvollen Auftrage des Ausschuffes des Luther Denkmals Bereins unterzogen, thunlicht bald ein Buch im Drucke erscheinen zu lassen, welches nicht allein eine Beschreibung des Denkmals und der am 24., 25. und 26. Juni stattgehabten Festlichkeiten nebst den an jenen Tagen gehaltenen Predigten und sonsträgen, sondern auch eine Geschichte des ganzen Unternehmens von seinem Beginne die zu seiner Bollendung enthalte. Um indessen nicht zu weitläusig und badurch ermüdend zu werden, habe ich mich bei dieser geschichtlichen Darstellung auf die hauptsächlichten Momente beschränkt, welche für den Fortgang und die gedeihliche Entwicklung des begonnenen Werfes von maßgebendem Einflusse waren.

Bur leichteren Uebersicht wurde ber in die Schrift aufs zunehmende mannichfaltige Stoff in fieben Abschnitte vertheilt. Bas ein jeder dieser Abschnitte und der nachfolgende "Anhang" enthalten, das ersieht man am besten aus dem ausführlichen Inhaltsverzeichnisse, welches dem Buche vorangestellt ift, und

welches ben Lefer in ben Stand feten wird, fich fonell zu orientiren und ohne große Dube jede Einzelheit zu finden, die er gerade nachzuschlagen wunfcht.

Allen Denen, welche mir bei ber Herausgabe biefes Buches in irgend einer Beise behülflich waren, insbesondere meinem verehrten Freunde, dem Prafidenten des Ausschusses, herrn Decan Keim, mit dem ich zwölf Jahre lang alle Muhen und Sorgen des nun so gludlich vollendeten großen nationalen Unternehmens getheilt, und der mich auch bei dieser mir übertragenen Arbeit freundlichst unterstützte, indem er die Gute hatte, an die einzelnen Redner zu schreiben und sie um Einssendung der Predigten und sonstigen Vorträge für diese Gedentsschusg ber Predigten und sonstigen Vorträge für diese Gedentsschift zu ersuchen, sowie auch ben hochgeehrten Herrn Rednern selbst, welche diesem Ersuchen so bereitwillig entsprachen, fühle ich mich gedrungen hier öffentlich meinen herzlichsten und innigsten Dank auszusprechen.

So laffe ich benn biefe "Gedenkblätter" hinausgehen in bie Belt. Mögen sie allen Denen, welche ber Enthüllungsfeier beiwohnten, die Erinnerung an unbeschreiblich schöne Stunden wieder recht lebendig vor die Seele führen und die guten Borfage befestigen, welche in jenen feierlichen Augenbliden unter dem Einflusse überwältigender Festeindrucke gefaßt wurden! Mögen sie aber auch in den Herzen aller Derjenigen, welche das Luthersest und die bei demfelben gehaltenen erhebenden und erbaulichen Borträge erst durch biese Schrift kennen lernen, eine hoffnungsreiche Aussaat zurudlassen, die einer gedeihlichen

#### VIII

Entwicklung entgegenreife und tausenbfaltige Fruchte trage! Mögen endlich die Protestanten aller Lander und aller Bekenntsnisse, die das wohlthuende und besetigende Gefühl der Zusamsmengehörigkeit zum ersten Male bei der Wormser Lutherfeier so recht lebendig empfunden haben, die am 25. Juni 1868 in Worms aufgepflanzte Bereinigungsskahne überall und immerdar hoch halten, damit die Einheit im Geiste und die so hoch gepriesene, von Luther in Worms erkämpfte evangelische Glaubenssund Gewissensssericheit endlich einmal eine Wahrheit werde! Dazu gebe Gott seinen Segen!

Worms, im October 1868.

Der Berausgeber Dr. Eich.

## Inhast.

| _    |                                                       | Sette |
|------|-------------------------------------------------------|-------|
| I.   |                                                       | 1     |
| II.  | Abfdnitt. Cefdichte des Denkmals                      | 7     |
|      | Anlage A. Statuten bes Luther: Denkmal-Bereins        | 36    |
|      | Anlage B. Der Borstand bes Bereins                    | 38    |
|      | Anlage C. Der Aufruf zu Beitragen                     | 40    |
|      | Anlage D. Sutachten ber Runftler-Commiffion über ben  |       |
|      | geeignetften Blat jur Aufftellung bes Denfmals        | 43    |
|      | Unlage E. Ueberficht ber Beitrage                     | 45    |
|      | Ueberficht ber Ginnahmen und Musgaben bis jum         |       |
|      | 1. September 1868                                     | 50    |
|      | Ergangenber Rachtrag jur Geschichte bes Dentmals      | 52    |
| III. |                                                       | 53    |
|      | Anlage A. Festplan                                    | 85    |
|      | Anlage B. Programm                                    | 87    |
| IV.  | Abfonitt. Begrufungereden und Predigten               | 91    |
|      | Begrugungerebe von Superint. Dr. Schmitt aus Maing    | 93    |
|      | Brebigt von D.=Confift.=Rath Berof aus Stuttgart .    | 97    |
|      | Begrugungerebe von Pfarrer Muller in Borme            | 112   |
|      | Prebigt von Pralat Dr. Solymann aus Carlerube .       | 114   |
|      | Begrugungerebe von Pfr. Briegleb in Doben:Gulgen      | 123   |
|      | Bredigt von Confift .= Rath Dr. Rraugolb aus Bapreuth | 127   |
|      | Brebigt von Ben .: Sup. Dr. Soffmann aus Berlin .     | 141   |
|      | Brebigt von Domherr Dr. Brudner aus Leipzig           | 151   |
|      | Predigt von Pfarrer C. Fifcher aus Wien               | 169   |
|      |                                                       | 198   |
|      | Brebigt von Sauptpafter Dr. Baur aus Samburg          | 130   |

| v.  | Abfcniff. Reden, gehalten vor und nach der Enthullung          | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
|     | des Penkmals                                                   | 213   |
|     | Rebe von M. Oppermann aus Bittau                               | 215   |
|     | Feftrebe bes Musichufprafibenten Decan Reim in Borms           | 221   |
|     | Rebe von Bralat Dr. Bimmermann aus Darmftabt                   | 232   |
|     | Rebe von Burgermeifter Brud in Borms                           | 238   |
| VI. | Abfdnitt. Adreffen und Begliidwunfdungsfdreiben an den         |       |
|     | Ausschuff Drei Urkunden                                        | 251   |
|     | Abreffe ber beutichen evang. Rirchen-Confereng in Gifenach     | 253   |
|     | Abreffe ber theol. Facultat in Berlin                          | 254   |
|     | Abreffe ber theol. Facultat Balle = Bittenberg                 | 256   |
|     | Schreiben ber theol. Facultat in Gottingen                     | 257   |
|     | Schreiben ber theol. Facultat in Jena                          | 258   |
|     | Schreiben ber theol. Facultat in Bern                          | 259   |
|     | Schreiben ber Livlanbifchen Ritterfchaft in Riga               | 260   |
|     | Schreiben ber Rurlanbifden Ritterfchaft in Ditau               | 261   |
|     | Schreiben bes Ronigl. Breug. Confift. in Ronigsberg            | 262   |
|     | Schreiben bes Lanbes-Confiftoriums ber ev. Rirche M. C.        |       |
|     | Siebenburgens in hermannstabt                                  | 263   |
|     | Schreiben bes Confift, ber prot. Rationalfirche in Benf        | 265   |
|     | Schreiben ber 1. beutschen ev. Bemeinbe in Chicago             | 266   |
|     | Schreiben bes Prediger-Minifteriums in Samburg .               | 268   |
|     | Schreiben bes Bresbyteriums ber beutich, ref. Gemeinbe in      |       |
|     | Frankfurt a. M                                                 | 269   |
|     | Schreiben ber vereinigten prot. Rirchen: Borftanbe in Rurnberg | 271   |
|     | Abreffe bes Magiftrats ber Stabt Mansfelb                      | 272   |
|     | Schreiben S. R. S. bes Großherzogs von Sachfen-Beimar,         |       |
|     | nebst zwei Urfunben                                            | 275   |
|     | Gine Urfunde ber Stadt Wittenberg                              | 279   |
| VII | Abfduitt. Anfprachen, Coafte und Begruftungen                  | 281   |
|     | A. Um 24. Juni Abends in ber Festhalle.                        |       |
|     | Unsprache bes Biceprafibenten Dr. Gich in Borms                |       |
|     | Ramens bes Musichuffes                                         | 283   |
|     | Unfprache von Brof. Dr. Schlottmann aus Salle .                | 288   |
|     | Unfprache von Brof. Dr. Chentel aus Beibelberg                 | 292   |
|     | Unfprache von Bafter Lo h mann aus Glowis in Bommern           | 295   |

#### XI

|    |                                                       | Cuit         |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|
|    | B. Um 25. Juni beim Feftbantett.                      |              |
|    | Fefigabe ber Stadt Ginbed (man lefe bie Anmerfung)    | 296          |
|    | Toaft bes Ehrenpräfibenten Freiherrn v. Start         | 297          |
|    | Toaft bes Chrenprafibenten Dr. Bimmermann             | 297          |
|    | Toaft bes Ausschußmitgliebes S. Mand                  | 298          |
|    | Toaft bes Bürgermeifters Brüd                         | 299          |
|    | Toaft bes Profeffors bubner aus Dresben               | 302          |
|    | Toaft bes Burgermeifters Mattins aus Gisleben         | 304          |
|    | Loaft bes Defan Bed aus Reutlingen                    | 304          |
|    | Unsprache bes Bertreters ber Stabt Ronigsberg, 2B.    |              |
|    | v. Runbeim, eines Rachtommen Luthers                  | 305          |
|    | Ansprache bes Prebigers Billinfon aus England         | 307          |
|    | Ansprache und Toaft bes R. Cachf. Ministerprafibenten |              |
|    | Freiherrn v. Faltenftein aus Dresben                  | 308          |
|    | Ansprace bes Baftor Saupt aus Magbeburg               | 309          |
|    | Telegramm 3. D. ber Ronigin von Englanb               | 77           |
|    | Ansprache ber Deputation ber Stadt Spener an          |              |
|    | S. M. ben Ronig von Breugen                           | 310          |
|    | Ansprache bes Pfarrers Dr. Ralb aus Franffurt a. M.   |              |
|    | an das Bolf vor bem beleuchteten Denfmal              | 312          |
| C. | Am 26. Juni beim Mittagsmahle ber Ganger              |              |
|    | und Sangerinnen in ber Festhalle.                     |              |
|    | Toaft von Schulinspector Olff in Worms                | 313          |
|    | = : Dr. Hallwachs aus Darmstadt                       | 314          |
|    | = Lehrer Menges in Borms                              | 315          |
|    | = = Bfarrer Schellenberg aus Mannheim                 | 316          |
|    | = = Sofcapellmeifter Lachner aus Mannheim .           | 317          |
| D. | Am 26. Juni bei ber Confereng in ber                  |              |
|    | Friedrichsfirche                                      | 318          |
|    | Es fprachen folgende Rebner:                          |              |
|    | Gen .= Sup. Dr. Wie 8 mann aus Münfter als Prafibent  | 319          |
|    | Confistorial=Prafibent Dr. Granbpierre aus Paris .    | 319          |
|    | Beh. Kirchenrath Dr. hoffmann aus Leipzig             | 322          |
|    | Beb. Rirdenrath Brof. Dr. Sunbeshagen aus Bonn        | 325          |
|    | Confistorialrath Dr. Scheffer aus Marburg             | 333          |
|    | Confiftorialrath Dr. Ball aus Coblenz                 | 335          |
|    | Stadtpfarrer Dr. Ralb aus Frankfurt a. M              | 3 <b>3</b> 6 |

### XII

| Oberconfiftorialrath Dr. Bruch aus Strafburg                | Seine 339 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Brofeffor Dr. hagenbach aus Bafel                           | 342       |
| Pfarrer Cohmann aus Glowis                                  | 044       |
| 73 7 13 000                                                 | 344       |
| Director und Professor Dr. Somabe aus Friedberg .           |           |
| Professor Dr. Schlottmann aus Balle                         | 9.40      |
| Ben .: Sup. Biesmann als Prafibent jum Schluß .             | 349       |
| Oberhofprediger Dr. Liebner aus Dresben                     | 0.40      |
| Baftor Albert Freunbler aus Genf                            | 354       |
| Baftor Goulben aus Amiens                                   | 356       |
| Ansang. Jeft-Cedichte Suther-Achriften und Suther-Medaille. |           |
| - Verzeichnif der Teftgufte                                 | 357       |
| Lateinische Fest-Dbe von Professor Robbe in Leipzig         | 359       |
| Fesigruß nach Worms aus Stadt und Burg Mansfelb,            |           |
| von Rud. Neumeister                                         | 361       |
| Luther in Worms, von Ernft Pfeilschmibt                     | 363       |
| Feftgruß an bie Bafte, von Fr. Reller                       |           |
| Bur Lutherfeier in Worms, von einem Reutlinger Burger       |           |
| Feftlieb gur Enthullungefeier, von Dr. 2B. Bagner           | 0.20      |
| Das Luther=Dentmal in Borms, von 3. Golbmann                | 369       |
| Luther's Denimal in Borms, von A. Stober                    | 372       |
| Rach Berms! von Profeffor Dr. Sagenbach                     | 373       |
| Luther=Lieb, von Otto Roquette, comp. von E. Raumann        | 375       |
| Das befte Dentmal, von C. Gerof                             |           |
| Abichiebsgruß an Borms, von Dr. v. Stirm                    | 022       |
| Bur Grinnerung an bas Lutberfeft , von Pfr. Lud             | 378       |
| and any many and any any and any and any                    | 379       |
| Luther-Boriften und Luther-Medaille                         |           |
| Verzeichnif der Teftaufte                                   | 201       |

### Erfter Abschnitt.

Befdreibung des Denkmals.



Das ganze Denkmal erhebt sich, wie ber Grundriß hiersoben veranschausicht, auf einem durch zwei Stufen erhöhten, vierestigen Granit Unterbau, von dem jede Seite 40 Kuß rheinisch mißt. Un den vier Ecken dieses Unterdaues stehen auf 8 Kuß hohen Postamenten aus polirtem Spenit die 81/2. Kuß hohen Bronce Statuen der mächtigsten Stüben und Förderer der Reformation: vorn (a) Friedrich der Weise, Rurfürst von Sachsen, (b) Philipp der Großmüthige, Landgraf von Hessen; hinten: (c) Philipp Melandthon und (d) Iohann Reuchlin.

Die Borberseite bes Bierede ift offen und bilbet zwischen ben Statuen a und b ben 30 Fuß breiten Eingang in ben

inneren Raum; die drei übrigen Seiten dagegen sind durch brei 4—5 Kuß hohe Zinnenmauern ebenfalls aus polirtem Spenit abgeschlossen, aus deren Mitte sich auf 7 Kuß hohem Spenit Bostament je eine 6 Kuß hohe, sihende Städtesigur erhebt, nämlich: (e) Augsburg mit der Friedenspalme; (f) die trauernde Magdeburg und (g) die protestirende Speyer. Auf der Innenseite der 24 Jinnen sind die Wappen von 24 Städten angebracht, welche für die Reformation gestritten und gestiten haben, nämlich: 1. Braunschweig, 2. Bremen, 3. Constanz, 4. Eisenach, 5. Eisleben, 6. Emden, 7. Erfurt, 8. Frankfurt a. M., 9. Schwähisch – Hall, 10. Hamburg, 11. Heilbronn, 12. Iena, 13. Königsberg, 14. Leipzig, 15. Lindau, 16. Lübeck, 17. Marburg, 18. Memmingen, 19. Hördlingen, 20. Riga, 21. Schmalkalden, 22. Strashburg, 23. Ulm, 24. Wittenberg.

Aus der Mitte der eben beschriebenen Umgebung erhebt sich das eigentliche Luther Densmal. Auf den vorspringenden 4 Sockelpfeilern des 16 Zuß hohen, reichverzierten Hauptspostamentes sien vier Borkampfer der Reformation, nämlich (h) der Franke Petrus Waldus † 1197; (i) der Englander Johann Wiklef † 1387; (k) der Böhme Johann Hust † 1415 und (l) der Italiener Hieronymus Savonarola † 1492. — Den Schluß und gleichsam die Krone des Ganzen bildet (m) die alles Andere überragende 10 %, Zuß hohe Colossasstatue Luthers, mit dem Postament etwa 27 Zuß hoch.

Das Hauptpoftament besteht aus brei Theilen: bem Unterfat, ober Sockel von polittem Spenit und bem unteren und oberen Burfel von ungleicher Sobe und Breite, in Broncegus ausgeführt.

I. Der obere Würfel enthält auf seinen 4 Seitenstächen je ein Kraftwort aus Luthers Mund und Feber und barunter je zwei Portraitmebaillons von Zeitgenoffen, welche vor, mit und nach Luther für die Reformation thatig waren.

- a. Auf der Porderseite unmittelbar unter ber Lutherstatue liest man jenes fühne und entscheidende Wort, um deffenwillen das Densmal in Worms errichtet wurde: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!" Darunter sieht man die Bildnisse der beiden sachsischen Rursfürsten Iohann des Beständigen und Iohann Friedrich des Großmuthigen; jener links, dieser rechts vom Beschauer.
- b. Auf der Rüchseite fteht die Stelle: "Das Evangelium, welches der Gerr den Aposteln in den Mund gelegt hat, ift sein Schwert; damit schlägt er in die Welt, als mit Blit und Donner." Darunter sind die Bildnisse der beiden Ritter Ulrich von Jutten und Franz von Sichingen; jener links, dieser rechts vom Beschauer.
- c. Auf der Seitenstäche jur Rechten Luthers sindet man die zwei Stellen: "Der Glaube ift nichts anders, denn das rechte, wahrhaftige Leben in Gott selbst." "Die Ichrift recht zu verstehen, dazu gehört der Geist Christi." Darunter die Bildniffe der treuen Gefährten und Mitarbeiter Luthers, des Justus Ionas und des Johann Bugenhagen; jener links, dieser rechts vom Beschauer.
- d. Auf ber Seitenflache jur Linken Luthers ftehen bie Borte: "Die Chriftum recht verflehen, die wird keine Menschensfahung gefangen nehmen können. Die find frei nicht nach dem Bleische, sondern nach dem Gewissen." Darunter die beiden Schweizer-Reformatoren Johann Calvin und Ulrich Bwingli; jener links, dieser rechts vom Beschauer.
- II. Der untere Wurfel enthalt Baereliefe, welche Die Sauptthaten aus Luthere Leben veranfdaulichen.
- a. Auf der Vorderfeite: Luther vor bem Reichstage gu Borms am 17. und 18. April 1521.
- b. Auf der Rüchseite: Anschlag ber Thefen an bie Schloß- firche zu Wittenberg am 31. October 1517.

- c. Bur Rechten Luthers: Das Abendmahl in beiderlei Gesftalt, von Luther gespendet, und die Priefterebe: Luther von Bugenhagen getraut.
- d. Bur Linken Luthers: Die Bibeluterfepung und Die Lutherpredigt.
- III. Der Untersat ober Sockel zeigt auf seinen 4 Felbern bie Wappen ber 5 beutschen Fürsten und 2 Städte, welche bie Augeburgische Confession unterschrieben und am 25. Juni 1530 bem Raiser überantwortet haben, nämlich:
  - a. Muf ber Borberfeite : Aurfachfen.
- b. Bur Rechten Luthers: Anhalt und Brandenburg, jenes linte, biefes rechts vom Beschauer.
- c. Bur Linten Luthere: heffen und Braunschweig = Puneburg, jenes linte, biefes rechts vom Befcauer.
- d. Auf ber Rudfeite: Hurnberg und Reutlingen, jenes tinfe, biefes rechts vom Beschauer.

Auf ben unter ben Basreliefs um die vier Seiten des untern Burfels laufenden, breiten Streifen liest man die Inschriften: Begonnen im Jahre 1856, vollendet 1868. Entsworfen und zum Theil ausgeführt von E. Rietschel. — Die Architectur gezeichnet von H. Ricolai. — Gegoffen und eiselirt in Lauchhammer. Noch von Rietschel felbst († 21. Februar 1861) wurden modellirt: Luther und Wistlef; von L. Donndorf: Savonarola, Friedrich der Weise, Reuchlin, Pet. Waldus, die Magdeburg, 4 Portrait Medaillons und 2 Basreliefs; von G. Riet: Huß, Philipp der Großmuthige, Melanchthon, die Augsburg, 4 Portrait Medaillons und 2 Basreliefs; von J. Schilling: die Speyer. — Die Granitarbeiten wurden von L. Stahlmann und R. Wölfel in Bayreuth geliefert.

### Zweiter Abschnitt.

### Geschichte des Benkmals

vom Beginne bes Unternehmens bis ju feiner Bollenbung.

1856 - 1868.

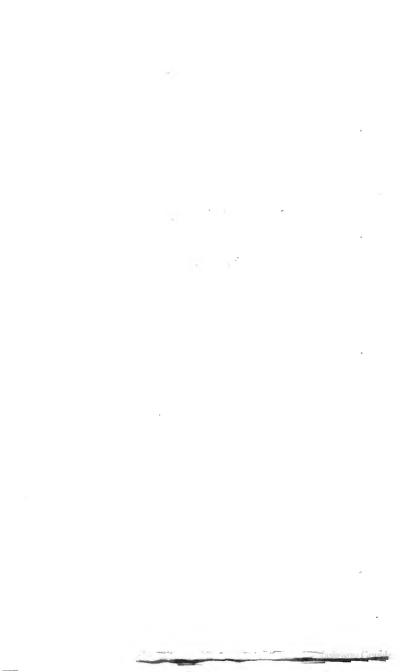

Anter bem manderlei Guten und Schonen, welches in Deutschland bie nach ben glorreichen Befreiungefampfen einges tretene lange Friedenbara ju Tage forberte, ift es vorzugeweife bie Bflege von Runft und Biffenschaft, ber wir bie erfreulichften Aruchte perbanten. Ramentlich aber maren es bie biftorifden Studien, welche mit Gifer und Liebe betrieben murben. Biele, bie fic burd bie Buftanbe ber Wegenwart nicht befriedigt fuhlten, vertieften fich in die Bergangenheit und fuchten an ber Sand ber Gefdicte bie Untwort auf fo mande noch ungeloste Frage. Bas war aber naturlicher, ale bag ein lebhafter, geiftiger Berfehr mit Mannern, Die einft im Leben burch ihre Birfamfeit auf bie Befchide ihres Bolfes einen bebeutenben Ginfluß ausgeubt , auch bie Luft medte, biefe Manner bem Tobe , ber fie une entriffen , gleichfam wieder abguringen und fie in lebenevollem Bilbe ber jegigen und ben funftigen Generationen gur bantbaren Erinnerung und Racheiferung binguftellen? Co fam es, bag in ben letten Decennien bie fcone Gitte, bas 21nbenfen großer Manner burch Errichtung von Denfmalern gu ehren, immer allgemeiner wurde, und bag jebe Ctabt und jebe Broving, welche bie Geburtoftatte einer in ber Befdichte hervorragenden Berfonlichfeit ober ber Schauplat eines bebeutenten weltgefcichtlichen Ereigniffes gemefen, fich bemubte, ben Gegenftand folder Berühmheit burd irgend eine monumentale Schöpfung ju verherrlichen. In biefem eblen Bettftreit beutider Stabte fonnte Die altehrmurbige Reicheftabt Borme, beren Haupt mit dem breifachen Kranze der Sage, der Boefte und der Geschichte geschmuckt ift, unmöglich sehlen. Sie, die einst so große und herrliche, aber später durch harte Schicksalschläge schwer heimgesuchte, brauchte wahrlich nicht lange sich zu besinnen, was sie aus dem reichen Schape ihrer historischen Erinnerungen auswählen und dem Kunstler als Borwurf darbieten sollte. Luther vor dem Reichstage in Worms? Wo gab es noch einen erhabeneren, einen würdigeren Gegenstand für einen Weister der bilbenden Kunst?

Der Gebanfe, bem beutschen Reformator in Worms, bem Schauplate feiner größten und folgenreichften That, ein Dentmal zu errichten, ift baber auch nicht erft in neuester Beit aufgetaucht; er ift auch nicht ale bie Erfindung einer einzelnen Berfon ju betrachten. Diefer Bebante mar fo naheliegenb und mußte fo gu fagen mit innerer Raturnothwendigfeit Bermirfs lichung verlangen, fobalb überhaupt bie Gitte, verbienftvollen Mannern Monumente ju feben, allgemeiner geworben und ber rechte Zeitpunft jur Ausführung gefommen war. Coon jur Beit ber breihundertjabrigen Reformationsfeier im Jahre 1817 ftand biefe Frage auf ber Tagebordnung. 3mangig Jahre fpater murbe biefelbe abermale in öffentlichen Blattern lebhaft besprochen, - man vergleiche Rr. 127, 129, 131 und 132 ber Wormfer Zeitung vom October und Rovember 1837. allein fie mar bamale noch nicht jur Ausführung reif. Wieberum amangig Jahre vergingen: unterbeffen war bie Stromung ber Beit eine andere geworben, und es bedurfte jest nur einer leifen Unregung , nur eines Urtifele in einem öffentlichen Blatte, und ber Bebanfe gunbete alebalb in ben Bemuthern und fors Um 19. Juni 1856 ericbien namlich im berte Befriedigung. Frantfurter Journal ein Correspondenzartitel "vom Rhein", welcher bie 3bee, bem großen beutschen Reformator Luther zu Ehren und zum Andenken an sein kuhnes Auftreten in Borms ein Denkmal zu errichten, als einen "zeitgemäßen Gedanken" neuerdings auf die Tagesordnung brachte. Dieser Artikel veranlaßte schon am folgenden Tage — am 20. Juni — eine Juschrift von Wiesbaden "an den evangelischen Kirchenvorstand in Borms", in welcher der in besagtem Artikel angeregte Gedanke, "der wie ein elektrischer Schlag gewirkt habe", mit Freude begrüßt und, wenn er zur Ausstührung kame, thatkräftige Unterstühung durch Einsammeln von Beiträgen in Aussicht gestellt wurde. Unterm 24. Juni gelangte auch "an den Stadtmagistrat von Worms" ein Schreiben von Saarbrücken, in welchem mitgetheilt wurde, daß auch in der dortigen Gegend bas in öffentlichen Blättern erwähnte Projekt der Errichtung eines Lutherdenkmals in Worms lebhaften Anklang gefunden habe.

Satte aber bie neuerbinge aufgetauchte 3bee in ber Ferne foon fo gewaltig gegundet, fo begreift man leicht, welche Birfung fie in Worme felbft bervorbringen mußte. Bfarrer Reim, ber nadmalige Musichusprafibent, veranlagte icon am 25. Juni 1856 eine außerorbentliche Gigung bes evangelischen Rirchenvorftanbes und ftellte ben ausführlich motivirten Untrag, ber auch jum Beidlug erhoben wurde: ber Rirdens vorstand wolle fofort bie geeigneten Schritte thun, einen Berein jum 3mede ber Errichtung eines Luther Dentmale in Borme in's Leben ju rufen. In Ausführung biefes Befdluffes erging icon am folgenben Tage pon ben beiben biefigen Beiftlichen, Decan Bagner und Bfarrer Reim, eine Ginlabung an eine größere Ungahl evangelifder Manner auf ben 27. Juni ju einer Befpredung biefes Gegenstandes in ber Dreifaltigfeitefirde. Die Gingelabenen erfdienen, conftituirten fich ale proviforifches Comite mit 34 Mitgliebern und befchloffen, alebalb bei Großbergoglichem Minis

fterium bee Innern um bie Ermachtigung jur Bilbung eines Bereine nachzusuchen, ber ben 3med habe: bem Glauben 6. Martin Luther ein großartiges helben Dr. Stanbbilb von Erg auf bem Marftplate vor ber Dreifaltigfeitefirde ju errichten. Diefes Gefuch ging icon unterm 28. Juni an ben Ort feiner Beftimmung ab und unterm 9. September 1856 traf bie nachgefucte bochfte Genehmigung babier ein. Rachbem nun Ge. Ronigliche Sobeit ber Großherzog ber Bitte bes proviforifden Comite's um lebernahme bes Broteftorate über ben ju grundenben Berein unterm 3. October bulbreichft entsprochen und bem porgelegten Statuten-Entwurf unterm 22. Rovember 1856 bie allerhochfte Canction ertheilt batte: murbe am 13. December 1856 auf Grund biefer Statuten gur Babl eines befinitiven Comites von 36 Ditgliebern gefdritten. Stimmberechtigt bei biefer Babl maren fammtliche Bereinsmitglieber, b. h. alle biejenigen Bewohner von Borms, welche fich in eine ber icon im Monat Ceptember aufgelegten und in Umlauf gefetten Gubfcriptioneliften mit einem Beitrag eingezeichnet batten. Die 34 provisorifden Comite - Mitglieber murben fammtlich wieber gewählt. Auch bei ber zwei Tage fpater vorgenommenen Bahl bes aus 9 Mitgliebern bestehenben geschäftsführenben Ausschuffes murben Die 8 Mitalieber bes provisorifden Ausschuffes von Reuem in ihrem Umte bestätigt.

Der Prafibent bes Oberconsistoriums, Dr. Jaup, und Praslat Dr. Jimmermann in Darmstabt hatten schon früher bie Bahl zu Ehrenprafibenten bes Bereins angenommen. Nachbem sich nun ber geschäftsschrenbe Ausschuß am 15. December 1856 constituirt, ben Pfarrer Reim zum Prasibenten, ben Gymnasiallehrer Dr. Eich zum Bice-Prasibenten, ben Pfarrgehilfen Bennighof und Lehrer Ebelmann zu Secretaren und

ben Kaufmann Carl Mayer jum Rechner gewählt hatte: waren alle Borarbeiten beendigt, und die Männer, beren Sanben die Ausführung bes großen Unternehmens anwertraut war, konnten nun ihre Arbeit beginnen und mit entfalteten Segeln auf das schone und erhabene Ziel lossteuern, das ihrem Geiste vorschwebte und das sie mit Gottes Hilfe zu erreichen hofften.

Der erste Uct, mit welchem ber geschäftsführende Ausschuß, als das statutenmäßig gewählte Organ des Bereins,
vor die Deffentlichfeit trat, war der unterm 17. December 1856
an die evangelischen Christen aller Länder gerichtete "Aufruf
zur Spendung von freiwilligen Beiträgen für
Errichtung eines Lutherden smals in Borms".
Um den Zaben der Erzählung nicht zu unterbrechen, sassen wir den Bortlaut dieses Aufruse sowie auch die Bereinsstatuten
und das Namensverzeichniß der Ausschuße und Comite-Mitglieber in drei "Ausgen" am Schlusse bieses Abschnittes folgen.

Roch vor Zahresschilß richtete ber Ausschuß mit Bezugnahme auf die Statuten und ben Aufruf unterm 27. December
1856 Eingaben an die evangelischen Fürften Deutschlands und
die übrigen protestantischen Regenten Europa's, um die Erlaubniß zu erwirfen, daß in den betreffenden Kändern daß
Sammeln von Beiträgen in berselben Weise zugestanden murde,
wie solches nach einem furz vorher eingetrossennen höchsten Rescript in allen Gemeinden des Großherzogthums Hessen gestattet worden war. Auch an die obersten evangelischen Rirchenbehörden jener Staaten erging gleichzeitig das Gesuch um geneigte
Unterstützung diese Unternehmens in der Art, daß dem Ausschusse gestattet wurde, an die Consistorien z. die erforderliche
Anzahl von Aufrusen, Einzeichnungslisten und Begleitschreiben
einzusenden, damit diese Schriststude sodann auf dem Dienstwege
an die einzelnen Geistlichen zu geeignetem Gebrauche befördert

murben, und gmar mit ber Empfehlung an bie Beren Bfarrer, ben Aufruf zur Renntniß ber Gemeinben zu bringen, fich gur Empfangnahme von Beitragen bereit ju erflaren, bie ihnen in Rolge biefer Befanntmadung bargebotenen Gaben nebft ben Ramen ber Beber in bie Lifte einzutragen und bemnachft bie eingegangenen Beitrage jugleich mit ben Gingeichnungeliften burd bie gefällige Bermittlung ber porgefesten Behorbe ober auch burd birecte Ginfenbung an ben Huefduß gelangen ju Diefem Gefude murbe in ben fleineren protestantifden beutiden Staaten und fogar in überwiegend fatholifden Lanbern, wie Bavern und Defterreid, fehr balb bereitmilligft entsprocen; ia fogar aus bem fernen Auslande , aus Franfreid , Comeben und Rormegen , Danemart, Ungarn und Giebenburgen liefen foon in ben erften Mouaten bes Jahres 1857 Bufdriften ein, bie von marmen Empathien zeugten. Schwieriger mar es, bem Organisationsplane bezüglich ber ju veranftaltenben Sammlungen in ben größeren protestantifden Staaten Deutschlanbs Eingang ju verschaffen. Bahrend unfere Aufrufe und Gingeichnungeliften bereits ben Meguator überfdritten batten, um nad Brafilien ju manbern, mo ber Großherzoglich Babifde Generalconful S. Lammert in Rio be Janeiro mit bem ruhmlichften Gifer fur bie Gade bes Luther . Denfmale mirfte, fannen mir noch auf Mittel und Wege, wie es mohl angufangen fei, um aud in Rurbeffen, Breufen, Gadfen und Sannover allgemeine Cammlungen fur unfer Unternehmen ju Stante ju bringen. Alls nach achtmonatlichem Sarren bie fehnlichft erwartete Genehmigung unferes Befuchs Seitens ber oberften Rirchenbehörben ber genannten vier Staaten immer noch nicht eingetroffen mar, unternahm ber Biceprafibent bee Ausschuffes, Dr. Gid, am Anfang Ceptember eine Reife nad Berlin, Dresten, Sannover und Raffel, um gu

verfuden, ob nicht vielleicht burd munbliches Benehmen mit ben betreffenben Minifterial - Referenten und mit einzelnen Mitaliebern ber oberften Staate- und Rirchenbeborben ein rafderes und gunftigeres Refultat ju erzielen fei, als auf bem lanawierigen Bege fdriftlicher Berhandlungen. Und fiebe ba! ber Berfuch mar nicht vergeblich. Heberall in ben genannten Refibengen fand ber Bertreter bes Musichuffes eine freundliche Aufnahme; ber Gegenstand murbe grundlich erörtert, manches Diffverftanbnig rafd befeitigt und mande vorgefaßte, unferer Cade ungunftige Deinung, bie fich namentlich in Folge eines im Rebruar 1857 in ber Rreuggeitung erschienenen gehäffigen Artifels bie und ba feftgefest hatte, aus bem Wege geraumt. Der Biceprafibent erhielt überall bie Buficherung , bag ber Musious nunmehr einer balbigen gunftigen Erlebigung ber Ungelegenheit entgegenfeben burfe. Aber auch noch in einer anderen Sinfict mar jene Reife nach Berlin und Dreeben von febr gludlichen Folgen, benn fie legte ben Grund bagu, bag brei Monate fpater Rietidel von bem Musichuffe mit ber Musfuhrung bes Luther Denfmale betraut murbe. Dr. Gid hatte namlid auf feiner Reife nad Berlin aud Beimar befucht. mo menige Tage porber, am 3. Geptember 1857, Rietidels Gothe - Chiller - Bruppe enthullt worben mar. Der Anblid biefes herrlichen Runftwerts hatte ben Biceprafibenten fo fehr fur ben Schopfer beffelben begeiftert, bag er fofort auf ben Bebanten fam, ob es nicht rathfamer fein burfte, ben Weg ber Concurreng, welchen ber Musichus anfänglich einzuschlagen beabfichtigt hatte, lieber aufzugeben und fofort Rietichel mit ber Ausführung bes Luther - Dentmals ju betrauen. Bon biefem Bedanten erfullt, benutte Dr. Gich feinen Aufenhalt in Berlin, mo er vom 9. bie 17. September ben Berhandlungen ber Berfammlung evangelifder Chriften Deutschlanbs und

anderer gander beimobnte, auch baju, ben Reftor ber Bilbhauer, ben genialen Rauch, um feine Anficht bezüglich ber beabfichtigten Concurreng und ber Bahl eines Bilbhauers fur bas Luther . Denfmal ju befragen. Ale ber achtzigiahrige Greis, ber noch mit feltener Jugenbfrifche feiner Runft oblag - er war eben in feinem Atelier mit feinem letten Berte, ber Statue von Rant fur Ronigeberg beschäftigt - von ber Abficht borte, bie bas Bormfer Ausschusmitglied ju ihm führte, fam er bemfelben fehr freundlich entgegen und ließ fich eingebend auf bas Thema ein. Bon einer Concurreng rieth er enticbieben ab, weil voraussichtlich Runftler erften Ranges fic nicht baran In Betreff ber Babl eines Runftlers betheiligen murben. erflarte er, bag er felbft in feinem fo weit vorgerudten Alter einen folden Auftrag nicht mehr annehmen fonne, und ale im Laufe bes Gefprache auch von Rietichel bie Rebe mar , bemerfte Rauch, baß er biefen feinen ehemaligen Schuler gerabe ju biefer Aufgabe fur gang befonbere geeignet halte. Gehr bantbar fur ben ertheilten Rath verließ bas Bormfer Ausschufmitglied bas Atelier bes größten Deiftere feiner Beit, beffen majeftatifche Beftalt mit ber machtigen Stirne, bem lebenbigen, geiftrollen Muge und bem rudmarts geworfenen Gilberhaar ihm unvergeflich fein wirb. Drei Monate fpater mar ber ftattliche Mann eine Leiche, am 3. December 1857 erlag er einem fcmergvollen Leiben.

In Dresben angefommen, beeilte fic Dr. Eich vor allen Dingen ben Mann aufzusuchen, in welchem er, geftüht auf Rauchs Urtheil, ben fünftigen Biloner bes Luther Denkmals zu erblicken hoffen burfte. Er fand ihn in seinem Atelier auf der Brühl'schen Terrasse, wo er an Webers Statue arbeitete. Als Rietschel hörte, daß sich ihm ein Mitglied bes Wormser Luther-Denkmals-Ausschuffes vorstellte, belebten sich sichtlich seine

Befichteguge, bie eine gewiffe Abspannung verriethen. Dr. Gid ging fofort auf bie Sade felbit ein, nachbem er vorausgeschict batte, bag er gwar mit feinem bestimmten Auftrage bes Musfouffes nach Dresben gefommen fei, bag er aber feine Uns mefenheit bafelbft benuten wolle, um fich ju feiner perfontiden Aufflarung über einige Bunfte mit ihm ju befprechen. eine Concurreng fprach fich Rietichel ebenfo enticieben aus, wie Rauch es gethan, und erflarte auf eine beffalls an ibn gerichtete Frage, bag er fich an einer folden in feinem galle betheiligen murbe. Gin zweiter Bunft, ber ben Biceprafibenten bes Musichuffes lebhaft beschäftigte, betraf bie Frage, ob es nicht rathfam fei, um bem ju errichtenben Luther Denfmal einen möglichft großartigen Charafter ju geben, bie Architectur ju Silfe ju nehmen etwa in ber Art, bag man Luthere Stand. bilb unter einer auf Gaulen ruhenben, tempelartigen Rotunbe aufstellte. Rietidel verwarf entschieben biefe 3bee, indem er bemertte: Luthere Stanbbild muffe unter freiem Simmel fteben; um bem Denfmal ben Charafter ber Grofartigfeit ju geben. bedurfe es eines architectonifchen lleberbaues nicht, ber überbieß febr toftfpielig werben murbe; bie Blaftit allein genuge, um ein Denfmal hinguftellen, bas an Großartigfeit nichts ju muniden übrig laffe; man fonne g. B. an ben vier Eden bes eigentlichen Luther Denkmale noch felbftftanbige Stanbbilber Es ift fur bie Lefer von Luthere Mitarbeitern anbringen. biefer Schrift gewiß nicht uninterreffant ju erfahren, bag Rietschel foon im erften Mugenblide, in welchem er gang unverbereitet über bie Ausführung bes Luther Denfmale fic auszusprechen veranlaßt war, in allgemeinen Umriffen bie Grundibee andeutete, welche fpater, weiter ausgebilbet, mirflich jur Ausführung tam. Dr. Gid war von biefer Unterrebung mit Rietschel in hohem Grate befriedigt, und ba er auch bei

bem Ronigl. Gadf. Cultusminifter Dr. v. Ralfenftein in Bezug auf bie im Ronigreiche Gachsen fur bas Luther Denfmal gu veranstaltenben Sammlungen ein gunftiges Refultat erzielt batte, fo fdieb er von Dreeben hoch erfreut, um fich nach Braunichweig, Sannover und Caffel ju begeben, mo feine Bemühungen ebenfalls nicht erfolglos geblieben find. Braunfdweig verfaumte er nicht, auch Rietschels Leffing : Statue an besuchen und fich burch bas Betrachten biefes herrlichen Deifterwerfe noch mehr in ber llebergeugung ju beftarfen, bag ber rechte Mann fur bas Luther Denfmal bereits gefunden Rad Borme gurudgefehrt, erftattete er bem Ausschuffe ausführlichen Bericht über ben Erfolg feiner Reife und er batte babei bie Freube, feine Auficht, bag Rietfchel vor allen anbern Bilbhauern fur bie Ausführung bes Luther = Denfmals in's Auge ju faffen fei, von feinen Collegen im Ausschuffe getheilt ju feben. Che mir jeboch berichten, mas in biefer Richtung weiter gefcah, wollen wir vorerft einen flüchtigen Blid auf bie finangiellen Resultate werfen, welche bas nun abgelaufene erfte Jahr unferer Thatigfeit geliefert hatte. Organisation ber Cammlungen hatte ingwischen bebeutenbe Fortidritte gemacht; es maren icon über 10,000 Gingeichs nungeliften verfenbet. Aus fürftlichen Saufern waren 25 Beitrage gespenbet. In 8 fleineren beutschen Staaten maren bie Sammlungen bereits beenbigt, in ben übrigen - mit Ausnahme von Breugen, Dedlenburg-Schwerin und ben beiben Lippe - maren biefelben im Bange und jum Theil weit porgefdritten. Aud, in nicht : beutschen Lanbern, namentlich auch in Rufland, wohin wir mit Bezugnahme auf eine une jugefommene Berfugung Gr. Majeftat bes Raifers im Rovember 1857 einen befonderen Aufruf gefdidt hatten, mehrten fich Die Sympathien mit unferem Unternehmen in erfreulicher Beife.

Der im Januar 1858 ausgegebene erfte Jahresbericht conftatirte bereits eine Einnahme aus Beitragen von 50,796 ff.

Rach einem so gunftigen Rechnungsabschlusse bes ersten Jahres und bei den ermuthigenden Aussichten, mit denen das zweite begonnen wurde, konnte der Aussichus nun ernstlich daran denken, die Frage: welchem Kunstler die Aussührung des Denkmals zu übertragen sei, zur Entscheidung zu bringen; ja er glaubte diese Entscheidung um so mehr beschleunigen zumussen, als eine glückliche, von der gebildeten öffentlichen Meinung Deutschlands gebilligte Wahl bes Kunstlers das Bertrauen in das Unternehmen stärfen und die Begeisterung für die Sache steigern wurde.

Durch bie Radrichten, welche ber Biceprafibent von Berlin und Dresben über feine Befprechung mit Rauch und Rietichel jurudgebracht hatte, mar gwar bas Bertrauen in bie anfangs beabfichtigte Concurreng ftart erfcuttert; allein um feine Berantwortlichfeit nach allen Richtungen bin gu beden, befchloß ber Ausschuß, nachbem er fo gewichtige Stimmen aus bem Rorben Deutschlands vernommen , nun auch noch bie Unfichten in fubbentiden Runftlerfreifen ju fonbiren. Bu biefem 3mede forieb Dr. Gid im Januar 1858 an einen Jugenbfreund in Dunden, ben jungft verftorbenen Daler Briebrid Goon. ber in ber bortigen Runftlerwelt eine fehr geachtete und vertrauenerwedenbe Stellung einnahm, und bat benfelben, er moge über bie Frage: ob Concurrengeröffnung ober freie Babl eines Runftlere vorzugieben fei? bie Dlunchener Runftgenoffenfcaft ju Rathe gieben und uns bann bas Ergebniß feiner Erfundigungen mittheilen. Da bie unterm 22. Januar 1858 erfolgte Untwort fur bie befinitive Entideibung bes Musichuffes von maßgebenber Bebeutung war, fo fonnen wir nicht umbin, biefelbe, fomeit fie bierber gebort, mitgutheilen.

Schön schrieb an Dr. Eich: "Lieber Freund! Sei versichert, baß die Angelegenheit, von der Dein Brief handelt, meine innigste Theilnahme seit Beginn der Sache erweckt hat, und daß die Frage, wer soll das Monument und wie soll es gemacht werden? mich lebhaft seit langerer Zeit beschäftigte. Ich habe mit Kunktern ersten Ranges und der verschiedenartigken Richtungen darüber gesprochen und din Dir sehr dansbar, daß Du mir Gelegenheit gibst, die Meinung dieser Kreise dem Comite bekannt zu geden, bevor ein Entschluß gesaßt ift, der nicht mehr zu andern ware, und wie es leider oft bei Derartigem der Fall ist, hintennach die Unzufriedenheit sommt.

"Concurreng : Musichreiben bat fein Bortreffliches in vielen Dingen, aber in ernften Runftfachen, wo man bie beften Rrafte aufforbern will, bringt es verfehrte Wirfung bervor; all bie Danner, beren Ruf begrunbet ift, werben bem Musichreiben fein Bebor geben, ba bie fich 1) nicht ber Befahr ausseben wollen, übergangen gu werben, und 2) weil eine Gfigge ober ein Dobell nie bas zeigen fann, mas ein Runftler in ber Durchbilbung feines Wegenstandes will . . . Es ift mahr , es fonnen bei einer Concurreng fcone, es fonnen großartige Ibeen auftauchen, aber bamit ift wenig gewonnen; benn bie Musführung folder monumentalen plaftifden Werte gibt ber 3bee bas Leben und mit einer geniglen Stige ift noch fein Runftwert gemacht. Die vollendete innerliche Durchbilbung fichert bem Berfe erft ben Beifall ber Berftanbigen; fie ift es, bie und heute noch bie Untifen bewundern lagt. Und wer fann ein Luther . Denfmal in Deutschland machen? Es gibt nur Einen; babin vereinigen wir uns bier alle - Rietfdel. -Er hat burch feinen Leffing, ber auf ber Beltausstellung in Baris ihm ben erften Breis errang, burch feinen Schiller und Gothe jur Genuge gezeigt, in welch acht beutscher Beife er

feinen Gegenstand erfaßt und die zu welcher Bollendung er benselben durchführt. Ebenso wird er ben Luther barstellen, benn er ist begeistert für denselben, ist Protestant. Riemand wird einen Christus malen können, der nicht an ihn glaubt. — Wenn Rietschel diesen Luther macht, din ich überzeugt, daß er all das hineinlegen wird, was diesen Mann groß gemacht hat, und seine Anhänger mit gläubigem Herzen und Begeistrung erfüllt."

Rachdem ber Ausschuß aus biesem Schreiben sich überzeugt hatte, baß die Kunstwerstandigen in Munchen gerade so urtheilten, wie die in Berlin und Dresben, konnte berselbe nicht langer im Zweifel sein, was er zu thun habe. Schon unterm 26. Januar 1858 schrieb ber Ausschuß an Rietschel, daß er entschlossen sei, die Aussührung des Luther Denkmals verstrauensvoll in seine Hande zu legen und bat ihn, sich mit der ganzen hingebung seines kunstlerischen Genins einem Gegenskande zu widmen, auf welchen erwartungsvoll die Blide ber ganzen protestantischen Welt gerichtet seien.

Rietschel nahm ben Auftrag mit ber freudigften Begeifter rung an.

"Wie soll ich" — so schrieb er unterm 2. Februar 1858 an ben Ausschuß — "ber Empfindung Ausbruck geben, mit welcher Ihr geehrtes Schreiben vom 26. Januar mich erfüllte, das mir ben Auftrag ertheilte, Luther's Denkmal zu bilden! Welch ein Auftrag! Wo könnte es einen solchen noch geben, ber ehrenvoller, erhebender und begeisternder sein möchte? Bei der ersten Kunde Ihres Unternehmens war es wohl natürlich, wenn der Wunfch in mir entstand, daß ich der glückliche Künstler sein möchte, welchem die Lösung dieser schönen, erhabenen Aufgabe zu Theil werden möchte. Zweiselte ich auch nicht, daß mein Rame bei der Wahl des Künstlers in den Bereich Ihrer

Erwägungen gezogen werben murbe, fo blieb boch noch eine große Rluft amifden Ermagung und Babl und ich unterbrudte biefen iconften meiner Buniche um fo enticiebener, je lebhafter er mich erfüllte. - Saben Gie Dant, bochverebrte herren, fur bas Bertrauen, mit welchem Gie mir entgegenfommen und mich ehren ; fo weit mir Bott bie Rraft gibt, will ich's rechtfertigen. Rann auch fein Runftler von fich fagen und verfichern, bag er eine ihm geworbene Aufgabe in jeber Beziehung, in ihrem gangen Umfange und in ihrer gangen Tiefe und ju Aller Befriedigung lofen werbe, fo mirb boch bas volle Bewußtsein von ber hohen Bebeutung berfelben und eine bingebenbe Begeifterung bafur jebenfalls bas Unnabernofte gu gludlicher Lofung forbern und fichern. 3d bitte Gott, bag er meinen Geift erleuchte, meine Sand fuhre und meine Befundheit ftarte, bag ich gu feiner Ehre und gur Freute und Erhebung aller Brotestanten - und ich fete bingu - auch ju einer ftillen und gerechten Uchtung ber Ratholifen bas Werf burdführe und vollenbe.

Schon in diesem ersten Schreiben bezeichnete Rietschel die beiden Besichtspunkte, von benen man bei Auffassung ber zu lösenden Aufgabe ausgehen könne; entweder blos Luther ein Denkmal zu seben, oder durch heranziehung seiner Bors und Mitkampfer mit Luther die ganze Resormation zu verherrslichen. Zugleich entwidelte er in diesem Schreiben klar und in's Detail eingehend die Idee, welche er später mit einigen Modissicationen in zwei Modellen darstellte, von denen das größere zur Ausschhrung kam. Der von Rietschel dargelegte Denkmalsplan gab nun Beranlassung zu einem sehr lebhaften Austausch der Ansichten zwischen dem Künstler und dem Ausschusse. Auch Archiviaconus Pfeilschmidt in Dresden, einer der eifzigsten und verdienstvollsten Freunde des Luthers Denkmals,

ber icon balb nach bem Beginne bes Unternehmens mit bem Biceprafibenten in Correspondeng getreten war, nahm an biefen Berathungen nach grei Seiten bin - munblich mit bem Runftler und brieflich mit bem Ausschuffe refp. mit Dr. Gid - febr Es hanbelte fich bei biefen Deinungs. thatigen Antheil. Meußerungen hauptfachlich um Feststellung ber Berfonlichfeiten und Thatfachen, welche in Ctanbbilbern und Reliefe am Denfmal gur Darftellung fommen follten. Rietidel batte namlich anfänglich unter ben Borreformatoren an ber Stelle, Die jest Cavonarola einnimmt, Reudlin, und unter ben Ditftreitern Luthere an ber Stelle, Die nachher Reuchlin erhielt, Illlrich von Sutten in's Muge gefaßt. Unter ben Reliefe mar an ber Stelle bes Bormfer Reichstage bie Berbrennung ber Bulle vorgefchlagen. Much bie Frage: in welcher Beife bie fcmeiger Reformatoren 3mingli und Calvin gu berudfichtigen feien, unt ob Luther im Mondofleibe, wie er vor ber Reiche-Berfammlung ericbienen, ober im traditionell geworbenen Chorrod barguftellen fei, gab ju befonbere lebhaften und fehr ausführlichen Erörterungen Anlag. Bei allen biefen Berhandlungen zeigte fich Rietschel überaus freundlich und entgegens fommend, er hatte nicht bie Gpur von jener Gitelfeit, Die ba mabnt, bie Runftlerehre murbe leiben, wenn bie Bebanten nicht alle aus bem eigenen Sirn entsprungen maren. "3ch bitte Sie - fdrieb er an ben Musiduß - meine 3been, wie ich fie bier bargelegt habe, ju fritifiren, Borfcblage ju machen, positive und negative Bunfche und Bebenfen ju außern, ich werbe fie bantbar benugen, und wenn ich auf bies ober jenes nach meiner funftlerifden Ginfict und lleberzeugung nicht einaugeben vermöchte, hoffe ich moblwollenbe Ermagung meiner Grinbe."

3m Juni 1858 fam Rietschel, auf einer Babereise nach

Ems begriffen, jum ersten Male nach Worms, um bem Comite bie beiben Projecte, bas größere und bas kleinere, in Zeichenungen vorzulegen und mündlich zu erläutern. Bei bem größeren Projecte war bamals von ber Zinnenmauer und ben brei Städtefiguren noch keine Rebe. Das Comite beauftragte ben Künftler, die beiben in Zeichnungen vorgelegten Projecte nun in plastischen Entwürfen barzustellen, sich vorbehaltend, später nach Ansicht berselben und nach Maßgabe ber bem Vereine zur Berfügung stehenden Mittel sich für bas eine ober bas andere Project zu entscheiden.

Rachbem wir nun unfere Lefer mit ben Berhandlungen befannt gemacht baben, welche ber Musichus mit bem Beginne bes Jahres 1858 eingeleitet und beharrlich verfolgt hat, bis ber Runftler gemablt und bie großartige 3bee, nach melder bas Luther-Denfmal ausgeführt werben follte, in ihren Grundzugen festgestellt mar : wenden wir uns wieder unferem Organifationsplane fur bie Belbfammlungen gu, und feben wir, welche Fortfdritte berfelbe ingwifden gemacht, und welchen Erfolg er im Laufe bes 3abres 1858 geliefert bat. Das wichtigfte Ereigniß ber erften brei Monate mar bie Mittheilung bes evangelischen Oberfirdenrathe in Berlin vom 20. Rebruar 1858, bag nun auch in Breußen in Folge allerhöchfter Entichliegung Gr. Dajeftat bee Ronige bie Confiftorien ermachtigt worben feien, unferen Aufruf ihrer Beiftlichfeit mitgutheilen, um bies felben jum Cammeln von Beitragen fur bas Luther = Denfmal in ber von une gemunichten Beife zu veranlaffen. ben beiben Lippe'fchen Furftenthumern murbe unferem Befuche entsprocen. Es batte bemnach um bie Mitte bes Jahres 1858 unfer Organisationeplan in allen beutschen Staaten Gingang gefunden, mit Musuahme von Medlenburg : Comerin, in meldem berfelbe abgelehnt murbe. Gine fehr rege Theilnahme

David & Google

zeigte fich unter ben Broteftanten in Defterreich und Bapern. Much in Sannover und Raffau mar bie Betheiligung lebhaft; am ftarfften mar fie naturlich im Großbergogthum Seffen, bem Lande, in welchem bas Denfmal errichtet Gine namentliche Ermahnung verbient noch bier merben follte. ber icon oben genannte Archibiaconus Bfeilichmibt in Dreeben, ber in feiner Unnen Parochie eine Cammlung veranftaltete, welche bem Luther Denfmal 1370 fl. einbrachte. In Burttemberg murbe bie Ginfendung ber Beitrage burch bie Berrn &. Raifer und D. Comibt in Stuttgart vermittelt, benen es aber leiber nicht vergonnt mar, bas große Bert vollendet ju feben, fur bas fie im leben eine fo verbienftvolle Thatigfeit entfaltet hatten. Much aus bem Muslande liefen fortmabrent erfreuliche Radrichten ein. Mus Cronftabt in Siebenburgen murbe gemelbet, bag in ber bortigen evangelifchen Gemeinde Alt und Jung, Bornehme und Geringe mit willigem und bantbarem Bergen ibr Scherflein ju biefem Berte ber Liebe und Danfbarfeit beigetragen hatten, woburd bie Summe von 665 fl. gufammen gefommen fei. Rufland murben von unferen Glaubenegenoffen ju Riga, St. Betereburg, Mitau und Areneburg fehr bebeutenbe Beitrage gefpenbet. Bu ben erfreulichften Erfdeinungen, welche mir mit befonderem Bergnugen in Die Unnalen bes Luther Denfmals eintragen, gehort aber bie rubrente Theilnahme, welche bie Brotestanten an ben entlegenften Bunften ber Erbe biefem Unternehmen wibmeten. Beugniß hiervon mar ein Schreiben bee Bifcofe ber Infel 36land, melder unferen Aufruf in's Bolanbifde überfeste und in allen Gemeinden gu Beitragen aufforberte, Die folieflich Die Bobe von 1781 fl. erreichten. Gin meiteres Beugnif maren bie Mittheilungen aus Rio be Saneiro, mo von 28 Berfonen circa 718 fl. und im Bangen

Ulgitzed by Google

2061 fl. beigesteuert wurden. Indem sich so an diesem Werke der Geist einer einigen evangelischen Kirchen gemeinschaft von Tag zu Tag beutlicher kund gab, und nachdem der Rechnungsabschluß im Januar 1859 eine Jahresseinnahme von 68,273 fl. ergeben hatte, so daß die Summe der Beiträge nun schon 119,069 fl. betrug: durste der Ausschuß im Hindlick auf die bereits gewonnenen Resultate in seinem zweiten Jahresberichte wohl sagen: "Das Luthers Dens mal in Worms wird ein Gemeingut der Protestanten aller Länder der Erde sein, denn es gibt sast sein von Protestanten bewohntes Land der Erde mehr, das nicht zu diesem Unternehmen Beiträge geliesert hätte. In dieser Thatsach liegt ein hoher Werth, eine tiese Bedeutung, die dem nachdensenden Protestanten gewiß nicht entgeben wird."

Diefe Nadrichten von Augen über ben erfreulichen Forts gang ber Sammlungen fonnten naturlich nicht verfehlen, auf ben im Stillen arbeitenben Benius bes Runftlers ermuthigenb einzuwirfen. Bas ihm anfange nur ale fouchterner Bunfc feiner Ceele vorgefcwebt hatte, bas mar ihm jest gur vollften Rlarheit, jur lebendigften leberzeugung geworben. Er fab ein, bag mit ber immer allgemeiner werbenben Betheiligung ber Brotestanten aller Lanber feine Aufgabe unter ber Sand größere Berhaltniffe angenommen babe, baß jest nicht mehr ein einfaches Standbild Luthers befriedigen fonne, fonbern baß er eine Composition ju Schaffen habe, in welcher bie gange Reformation in funftvoller und finniger Bertnupfung ber bebeutenbften Berfonlichfeiten und Thatfachen jur Darftellung fommen muffe. In biefem Ginne vervollftanbigte er bei Musarbeitung feiner beiben Mobelle bas größere Broject burch Mufnahme ber Binnenmauer und ber brei Stabtefiguren Speper, Augeburg und Magbeburg. Das Denfmal erhielt baburch eine architectonische Form, welche in bem Beschauer unwillstürlich ben Gebanten an "eine feste Burg" erweckt.

3m Dai 1859 ftellte Rietidel feine beiben Dobelle, bas größere und bas fleinere querft in Darmftabt Gr. Ronigl. Sobeit bem Großbergog und einer von Großbergogl. Minifterium bes Innern bestellten Commiffion von Runftverftanbigen und fobann auch bem Comite in Borme vor. Beibe Entwurfe fanden bei Allen, bie fie faben, ungetheilten Beifall, allein in Borms wie in Darmftatt erhielt ber größere Entwurf "um ber aus bem Bangen hervorleuchtenben genialen Auffaffung willen" - wie bas Butachten ber Darmftabter Commission fic ausbrudte - enticieben ben Borgug. Das Comite befchloß baber, ben größeren Entwurf jur Ausführung ju bringen, und nachbem tiefer Befdlug bie bodite Benehmigung erhalten batte, murbe mit Rietschel im Rovember 1859 ein Bertrag abgefchloffen, nach welchem er bie Fertigung ber Dobelle nach feinem größeren Entwurfe um ben von ihm felbft feftgefesten Breis von 38,840 Thaler übernahm und fich verpflichtete, bie Arbeiten fo ju forbern , bag bas Dentmal möglichft in fieben Jahren aufgestellt werben fonne.

Während nun die erfte und wichtigste Frage in hochst ber friedigender Weise ihre Erledigung gefunden hatte, beschäftigte ben Ausschuß wieder eine andere Sorge, nämlich die: wie die Mittel zu beschaffen seien, um diesen größeren, aber natürlich auch weit kostspieligeren Entwurf zur Ausstührung zu bringen. Die mit dem Beginne des Jahres 1859 in Italien entstandenen politischen Berwickelungen und der bald darauf ausgebrochene Krieg hatten das Interesse für die Lutherdensmals-Ungelegenheit in den hintergrund gedrängt. Es war barum auch nicht zu verwundern, daß die Sammlungen in diesem

Dig and by Google

Bahre nur 18,423 fl. einbrachten. Der Ausschuß ließ baher im Januar 1860 seinen britten Jahresbericht als "zweiter Aufruf zu Beiträgen" erscheinen und fundigte zugleich an, baß im Laufe bes Jahres eine gute Abbilbung bes Entwurfs zum Besten bes Denkmalfonds in Bertrieb gesett wers ben wurbe.

Im Marg 1860 wurde mit bem Graflich Einsiedel'ichen Huttenwerke zu Lauchhammer ein Bertrag abgeschloffen, burch welchen biesem bie Herstellung ber Broncegus Arbeiten bes Luther Denkmals zu bem Preise von 36,000 Thir. überstragen wurde.

Die nachsten Monate waren vorbereitenben Berhanblungen fur bie Gerausgabe bes rylographischen Runftblattes gewidmet, welches, von Professor Buriner in Dresten nach Professor Julius hubn ers Zeichnung ausgeführt, in 60,000 Eremplaren bei g. A. Brodhaus in Leipzig im Juli 1860 erschien.

Bohl von ber Beforgniß geleitet, es merbe ihm vielleicht nicht vergonnt fein, bas große Wert ju vollenben, hatte Rietschel mit bem Beginne bes Jahres vor allen Dingen bas Mobell Luthers und baneben auch noch ben Wiflef in Ungriff genommen und es gelangen ibm biefe erften Arbeiten fo portrefflich, bag er beibe Statuen noch in biefem Jahre an bie Diefe Soffnung ging gwar in Biegerei abzuliefern hoffte. Folge einer in ben legten Monaten bes Jahres eingetretenen fdweren Erfrantung nicht in Erfullung; allein in einem Schreiben vom 30. December 1860 - bem letten, bas ber Musfoug von feiner Sand erhielt - batte er boch bie Benugthuung felbft melben gu fonnen, bag bie Statuen Luthers und Biflefe beibe fertig feien, bag feine Couler nun recht balb bie brei anberen Edfiguren anlegen wurben, "bag er aber beim erften beften Frublingshauche fort muffe." Diefe letten

Ing and by Googl

Borte find leiber in Erfullung gegangen, aber nicht in bem Sinne, wie er fie verftanben batte. Er wollte mit bem erften Erideinen bes Arublinge von Dreeben fort, um, wie er fdrieb, "etwas Gingreifenbes ju verfuden und mahrideinlich bie funftigen Bintermonate in einem fubliden Rlima, vielleicht in Rigga, gugubringen": allein eine bobere Dacht bat eingegriffen und ben geliebten Deifter am 21. Februar 1861 im faum vollendeten 56. Lebensiahre vom Schauplate feiner irbifden Thatigleit abgerufen, nachbem er noch wenige Tage por feinem Tobe bas große Gppemobell feines Luther aus bem Atelier in ben Garten batte ruden laffen, um vom Rranfengimmer aus, im Lebnfeffel figenb, fein lettes Werf noch einmal zu betracten. \*) Die Alde bes großen Deiftere ruht nun icon Jahre lang im fublen Schoof ber Erbe; allein fein Unbenfen wird fortleben und fein Rame bantbar genannt werben, fo lange noch eine Spur von bem Denfmal porbanben ift, bas fein Genius fur Worms gefchaffen bat.

Rietschels Tob war fur bas große Unternehmen ein harter Schlag und zugleich eine nicht ungefährliche Klippe; beun obsgleich ber große Meister, gleichsam im Borgefühl feines balsdigen Hinscheitens, das Mobell zum Luther Densmal mit außersgewöhnlicher Klarheit und Bestimmtheit ausgearbeitet hatte, so war die Frage: wer soll, wer kann das Wert im Sinne und Geiste des Meisters vollenden? barum doch nicht teicht zu lösen. Bahrend die Einen der Ansicht waren, wir sollten, um unsere Berantwortlichseit zu beden, die Bollendung dieses großen und bedeutungsvollen Werfes, auf welches die Blide der ganzen protestantischen Welt erwartungsvoll gerichtet sein, einem älteren, durch seine Leistungen bereits bewährten Künstler übertragen,

<sup>\*)</sup> In einem Gedicht, das wir im Anhange mittheilm, ift biese "leste Freude Rietschess" in ergreifender Weise geschilbert.

riethen und Unbere - und barunter namentlich mehrere erfahrene und einfichtsvolle Freunde bes Dabingefdiebenen - mir möchten, um bie Bollenbung bes Dentmals getreu nach bem porhanbenen Mobell und im Ginne und Beifte Rietichele gu fichern, bie Beiterführung ber Arbeiten beffen beiben Schulern. Donnborf und Ries, übertragen, Die ihrem verftorbenen Deifter icon bei beffen Lebzeiten gur Geite geftanben und mit beffen Intentionen befannt maren. Um fur bie Erreidung biefes Bieles bie größtmögliche Barantie ju gewinnen, möchten mir mei altere, erfahrene Runftler erfuchen, ben beiben jungeren Bitbhauern ale fachverftanbiger, begutachtenber Beirath gur Seite zu fteben und jebesmal nach Bollenbung eines Dobells fich gutachtlich barüber ju außern, ob fie basfelbe fur im Sinne und in ber Richtung Rietidels funftlerifd vollenbet und burds Um biefe michtige Frage burch munbliche gebilbet erachteten. Berhanblungen ju einer rafderen Enticheibung ju bringen, entfanbte ber Musichus feine beiben Brafibenten, Bfarrer Reim und Dr. Gid, nach Dreeben, und biefe überzeugten fich an Ort und Stelle fehr balb, bag bie lettere Unficht bie beffere und gredmäßigere fei, und nachbem Director Schnorr von Carolofelb und ber Bilbhauer Profeffor Dr. Sahnel, beibe in Dresben, fich bereit erflart hatten, bie Berpflichtungen einer begutachtenben Commission ju übernehmen, wurde unterm 7. April 1861 mit ben Bilbhauern Donnborf und Riet ein Bertrag abgefchloffen, burch welchen biefe fich verpflichteten, bie' Fertigung ber noch übrigen Mobelle um ben Breis von 21,000 Thaler ju übernehmen, fich babei genau an ben Entwurf Rietschels ju halten und bie Arbeiten fo ju betreiben, bag fammtliche Mobelle binnen 4 Jahren in bie Giegerei abgeliefert fein fonnten. Much bie genannten beiben Mitglieber bes Beirathe haben biefen Bertrag unterzeichnet, wiemohl bie burdaus

felbstftanbigen und befriedigenden Leiftungen ber beiben Bilbhauer Donnborf und Riet spater ben Beweis lieferten, bag es biefer Borfichtsmaßregeln nicht bedurft hatte.

Einige Wochen spater — unterm 30. April 1861 — tam noch ein weiterer Bertrag zu Stande, durch welchen die beiden Maurer- und Steinmehmeister L. Stahlmann und C. Wölfel in Bayreuth die Verpflichtung übernahmen, die umfassenden Granitarbeiten nach Rietschels größerem Entwurfe unter der Leitung des Architecten des Denkmals, Professor Ricolai in Dresden, binnen vier Jahren um den Preis von 36,000 fl. zu liefern. Gegen Mitte des Jahres 1861 waren demnach sämmtliche Lieferungsverträge zur Herstellung des Denkmals in dem Sinne abgeschlossen, daß man das Jahr 1866 für die Enthüllungsfeier in Aussicht genommen batte.

Der Ausschuß batte fich jest nur noch mit zwei allerbings febr wichtigen Fragen ju beschäftigen , namlich : einen geeigneten Blas jur Aufstellung eines fo großartigen und umfangreichen Monumentes ju finden und fobann bie noch fehlenben Mittel gur Dedung ber Roften nicht allein fur bas Dentmal felbft, fondern auch fur Erwerbung eines Plates aufzubringen. Sammlungen, welche im Jahre 1860 noch 9057 fl. und im Jahre 1861 noch 8217 fl. eingebracht hatten, ergaben im Jahr 1862 nur noch 1895 fl. und in 1863 nur 1218 fl., fo bag beim Rechnungeabichluffe im Januar 1864 im Gangen an Beitragen 157,882 fl. eingegangen waren. Benn nun auch jest, nachbem bie von ben Rirdenbehörben veranstalteten Cammlungen in ben einzelnen ganbern langft gefchloffen maren, ein namhafter Bumache aus Beitragen nicht mehr zu erwarten ftand, fo hatten wir boch gegrundete Ausficht burch ben Berfauf ber Abbildungen bes Denfmals und ben Binfenertrag ber in Berthpapieren angelegten Gelber bas noch Rehlenbe beden gu

fonnen. - Beit mehr Schwierigfeiten bot bagegen bie anbere Frage megen Erwerbung eines geeigneten Plates jur Aufftellung bes Denfmale, ba ber anfanglich fur ein bloges Stanbbilb Luthere in Aussicht genommene Blas auf bem Martte por ber Dreifaltigfeitefirche fur ein Monument von fo foloffalen jur Hueführung Berbaltniffen mie bas nun Reformations . Denfmal viel ju beschrantt mar und auch unter allen übrigen öffentlichen Blaben ber Stadt fein einziger bie erforberliche Große batte. Es lag fomit bier bie Rothwendigs feit por, einen geeigneten Mufftellungeplat erft noch ju ichaffen. Wie bies zu bewerfftelligen fei, barüber gingen aber bie 21ns ficten, wie gewöhnlich in folden Rallen, febr auseinanber. Der Ausschuß hatte ben Bepl'ichen Barten neben bem Dome ins Muge gefaßt, einmal barum, weil bort einft ber Bifchofehof gestanben, in welchem guther por ber Reicheversammlung ericbienen mar, fobann aber auch beghalb, weil bier nicht erft noch Saufer angutaufen und niebergulegen maren. Der größere Theil ber hiefigen Bevolferung bulbigte ber Anficht, bag biefer geschmadvoll angelegte Garten, ber heute ebenfalls eine vielbefucte Gebenswurdigfeit unferer Ctabt fei, erhalten und bagegen lieber bas Belanbe, auf welchem bas alte Stabthaus fteht, nach beffen Abbruch jur Aufftellung bes Luther Dentmals verwendet merben moge. Bieber Unbere brachten einen Compler von Bebaulichkeiten und Barten am fogenannten Dominifaners plate in Borfchlag. Da jeboch ber vom Ausschuffe in's Auge gefaßte Barten fauflich nicht ju haben mar, und bie Ausführung ber beiben anderen Brojecte enorme Cummen, Die bem Ausichuffe nicht gur Berfügung ftanben, erforbert haben murbe : fo mar man genothigt, in bem neuerftebenben nach bem Bahnhofe gu gelegenen Stadttheile verschiebene Combinationen fur bie Berftellung eines Plates ju fuden. Rachbem bicfe gefunden maren,

berief ber Ausschuß im Dai 1864 eine Commiffion pon Cadverftanbigen , beftebend aus ben Dannern , melde an ber Musführung bes Denfmale in verschiebener Beife felbft betbeiligt waren, und welche baber an ber möglichft gelungenen Aufftellung teffelben bas lebhaftefte Intereffe nahmen. Es maren bies bie bas Dentmal ausführenben beiben Bilbhauer Donnborf und Ries, bie beiben Mitglieber bes Beirathe, Director Dr. Sonorr von Carolofelb und Profeffor Dr. Sahnel und ber Großbergogliche Oberbaubirector, Gebeimerath Urnolb Der Architect bes Denfmale Brofeffor Ricolai in Darmftabt. in Dreeben, welcher ebenfalls eingelaben mar, aber Unmoblfeins wegen nicht erscheinen fonnte, trat fpater bem einstimmigen Butachten ber übrigen funf Commiffionsmitglieber bei. Butachten, welches wir ale Unlage D am Schluffe biefes 216ionittes mittheilen, erflarte auf bas Enticbiebenfte ben Blat fur ben geeignetften, auf welchem heute bas Denfmal ftebt, und gab bemfelben fogar ben Borgug vor bem Sepl'ichen Barten, weil bort bie Birfung bes Denfmals wegen allaugroßer Rabe bes Domes nicht fo hervorgetreten mare. jeboch bie Blatfrage noch feineswege erlebigt. Es murbe noch eine Reibe von Berhandlungen mit bem Stabtvorftanbe und bem Gr. Minifterium bes Innern geführt, bis unterm 30. October 1865 bie bochfte Genehmigung bee vom Comite gemablten Blates erfolate. Mit ben Borbereitungen gur Berftellung beffelben, mit bem Musfullen bes Grabens zc. murbe alsbalb begonnen und bie Arbeiten ungeachtet bes ingwifden ausgebrochenen Rrieges gludlich ju Ente gebracht. Und fo fügte es fic burd ein, man möchte fast fagen provibenzielles Bufammentreffen ber Umftanbe, bag zu berfelben Beit, in welcher im Commer 1866 burch bie Schlacht bei Roniggrat ber Grundftein jur funftigen Ginheit bes beutiden Baterlanbes gelegt

wurde, in Borme bie Bauleute bamit beschäftigt maren, bas Rundament ju einem Berte aufzuführen, welches bas ausbrudevolle Symbol ber geiftigen Ginheit und Bufammengeborigfeit ber Brotestanten aller ganber ber Erbe merben follte. Bon einer Aufftellung bes Monumente im Commer 1866, wie früher beabsichtigt war, fonnte unter ben bamaligen politifden Conjuncturen feine Rebe fein, felbft wenn bie Bilbhauer ihre Arbeiten rechtzeitig vollenbet batten. Allein bies mar nicht ber Kall. Gie brauchten, um ihre Aufgabe murbig ju lofen, wie fie es in ber That gethan, bebeutend mehr Beit, als fie beim Abichluffe bes Bertrage vermuthet hatten, und fo tam es, bag auch im folgenden Jahre 1867 nur bie Granitarbeiten von bem lebernehmer 2. Stahlmann aufgestellt murben. Diefe Arbeiten hat fich bie vom Ausschuffe berufene technische Commiffion in ihrem Butadten fehr befriedigt und anertennend ausgesprochen. Die Enthüllungsfeier mußte bemnach auf bas 3ahr 1868 verschoben werben und felbft in biefem Jahre murbe biefelbe nur baburd möglich gemacht, bag ber Bilbhauer 3 v b. Chilling gu Dreeben im Marg 1867 fich noch bagu verftant, bie Lieferung bes Dobelle ber protestirenben Speper bis Ente December beffelben Jahres ju übernehmen. Durch bie Berichiebung ber Aufstellung bes Denfmale bis ine Jahr 1868 murbe bem Ausschuffe seine Aufgabe, bie gur Ausführung bes gangen Unternehmens erforberlichen Mittel gufammen gu bringen, wefentlich erleichtert. Saben auch bie Beitrage in ben letten funf Jahren nur noch um 2501 fl. jugenommen und ichließen biefelben, wie bie ale Unlage E beigegebene lleberficht ber Ginnahmen und ausgaben nachweift, mit bem Betrage von 160,383 fl. 39 tr. ab : fo lieferten außerbem bie angelegten Gelber einen Binfenertrag von etwas über 52,000 fl. und ber Berfauf ber Abbilbungen bes Denfmals einen RettoErtrag von über 23000 fl. Dies ergibt eine Gesammts-Einnahme von über 236,000 fl. und damit können sammtliche mit der Errichtung bes Denkmals verbundenen Ausgaben, die sich auf etwas über 219,000 fl. belaufen nicht allein bestritten werden, sondern es ist sogar noch ein lleberschuß von eirea 17,000 fl. zu erwarten, welcher zur Gründung einer Luthers-Stiftung verwendet werden wird.

Bir fonnen une mohl ber Dube überheben, bie Gefdichte einer jeben einzelnen Rigur ju liefern und gnzugeben, mann eine jebe Statue im Atelier ber Bilbbauer und in ber Bieferei ju Enbe gebracht murbe. Es wird unfern Lefern genugen ju miffen, bag bie letten Dobelle am Coluffe bes Jahres 1867 von ben Sanden ber Bilbhauer vollenbet maren, und bag bie Biegerei in Lauchhammer hierauf mit unermublichem Rleife gearbeitet bat, um bie letten beiben Stabtefiguren und bie Reliefe rechtzeitig fertig zu ftellen und bie Enthullungefeier bis jum 25. Juni b. 3. möglich zu machen. Schon um bie Ditte bes Monate Dai mar bas gange auch in Gug und Cifelirung vortrefflich ausgeführte Denfmal ju Lauchhammer vollenbet und erregte bie Bewunderung ber vielen Taufente, welche babin eilten, um bas vom 15. bis jum 21. Dai ansgestellt gemefene prachtvolle Runftwerf ju betrachten. In ben erften Tagen bes Monate Juni tamen fammtliche Statuen in Worms an und murbe alebalb mit ben Aufstellungearbeiten begonnen. Um 18. Juni ftanben fammtliche Figuren auf ihren Boftamenten und harrten bes feierlichen Augenblide ihrer Enthullung, von ber wir nun im folgenben Abichnitt fprechen werben. fei uns jeboch geftattet in biefe geschichtliche Ueberficht noch bie Bemerfung niebergulegen, bag burch bie beiben bier ericeinenben Blatter, Die "Wormfer Zeitung" und ben "Rheinifden Berolb", fammtliche an und eingefandte ober abgelieferte Beitrage in 73 Berzeichnissen veröffentlicht wurden; daß ber geschäftsführende Ausschuß von bem Beginne seiner Thatigfeit bis Ende August b. 3. 356 Sitzungen gehalten hat, und baß bas Correspondenzengifter 8390 abgegangene und eingelaufene Schreiben nachweift.

### Anlage A.

#### Statuten

des Vereins gur Errichtung eines Luther = Denkmals in Worms.

- §. 1. Rach vorher eingeholter Allerhöchfter Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs und unter Aller-höchstbessen huldreichem Protectorate ift in Worms ein Verein in's Leben getreten, ber ben Zwed hat: bem großen Reformator Dr. Martin Luther in ber Stadt, in welcher berfelbe im Jahre 1521 vor Kaifer und Reich ein so helbenmuthiges Zeugniß seines Glaubens ablegte, ein großartiges Standbild von Erz zu errichten.
- \$. 2. Die Mittel zur Erreichung biefes 3wedes follen burch freiwillige Beitrage im Ins und Auslande, indebefondere burch die fraftige Mitwirfung von Freunden biefes Unternehmens in allen Landern, in benen sich evangelische Christen besinden, aufgebracht werden.
- s. 3. Mitglied bes Bereins ift Jeber, welcher fich entweber mit einem einmaligen ober mit einem jahrlichen, auf brei Jahre verbindlichen Beitrage in bie Bereinslifte eingezeichnet hat.

Bebe, auch bie fleinfte Gabe wird bantbar angenommen.

- \$. 4. Jur Erledigung der vielen und mancherlei Arbeiten, welche die Erreichung des vorgestedten Zieles nothwendig macht, wird von dem Bereine ein Comite von 36 Mitgliedern gemählt. Dieses Comite, welches aber nur aus Bewohnern der Stadt Worms oder der Ilmgegend bestehen kann, mahlt zur leichteren und rascheren Geschäftsstührung aus seiner Mitte einen Aussschuf von ne un Mitgliedern, welcher alle die Sache fördernde Schritte thun, Aufruse in öffentlichen Blättern erlassen und mit auswärtigen Behörden und Freunden des Unternehmens in Berbindung treten wird.
- \$. 5. Der Ausschuß mahlt aus feiner Mitte einen Borfigenden und beffen Stellvertreter, einen Schriftsuhrer und einen Rechner, welcher lettere auch aus fammtlichen Bereinsmitglies bern genommen werden kann.

Etwa abgehende Ausschußmitglieder werden von bem Comite burch Ergangungswahlen erfest.

- \$. 6. Der Borfitenbe hat die Situngen zu leiten, Bufammenkunfte bes Ausschusses ober bes Comite's nach eigenem Ermessen ober auf Antrag eines Ausschussmitgliebes zu veranlaffen, etwaige Borschläge und Bunsche von Bereinsmitgliebern entgegenzunehmen, alle einlaufenben Buschriften und Gelbsenbungen zu empfangen, die Ginnahme Belege und Jahlungs-Anweisungen mit bem Schriftsuhrer zu unterzeichnen. — Bei Stimmengleichheit in ben Berathungen gibt bie Stimme bes Borschenben ben Ausschlag.
- §. 7. Der Rechner hat die in hiefiger Stadt gezeichneten Beitrage einzukaffiren und beren Empfang zu quittiren; von Außen einlaufende Gelbsendungen werden ihm burch ben Borssiedenden gegen Empfangsbescheinigung übermacht; die von bem Prafibenten und Schriftschrer angewiesenen Rechnungen hat er auszugahlen.

- \$. 8. Ueber alle Einnahmen und Ausgaben wird von bem Borsitenden ein Controlbuch geführt, welches bei ber Rechnungsablage bes Rechners bem Comite behufs ber Prufung ber Rechnung vorzulegen ift.
- \$. 9. Um Enbe eines jeben Bierteljahres erstattet ber Ausschuß bem Comite Bericht über ben Stand ber Bereinsangelegenheiten. Gine summarische llebersicht über ben Fortgang bes Unternehmens wird am Enbe eines jeben Bereinsjahres veröffentlicht.
- \$. 10. Die naheren Anordnungen bezüglich ber Ausführung bes Denfmals bleiben ber Genehmigung ber juftanbigen Behörben vorbehalten.
- \$. 11. Sobald bas Luther Denfmal vollendet ift und alle mit der Ausführung dieses Unternehmens verknüpften Berbindlichkeiten vollständig erfüllt sind, hat der Berein seine Aufgabe gelöst, und die Funktionen des Ausschuffes und Comite's haben nach vorausgegangener öffentlicher Rechnungsablage ebenfalls ihr Ende erreicht.

Borftehende Statuten haben am 22. November 1856 bie Allerhöchfte Genehmigung Seiner Königlichen Sobeit bes Großsherzogs erhalten.

## Anlage B.

### Der Vorstand des Luther-Denkmal-Vereins

bei feiner Conftituirung am 15. December 1856.

Die mit \* bezeichneten Mitglieber find seitbem burch Tob, Bohnorts= veranberung ober freiwilligen Austritt abgegangen.

### I. Die beiden Chrenprafidenten :

- \* Ce. Excellenz ber wirkliche Geheimerath und Prafibent bes Dberconfiftoriums Dr. Jaup in Darmftabt. (†)
- Ce. Sochwurben Bralat Dr. Bimmermann in Darmftabt.

### II. Der gefchäftsführende Ausschuß:

Prafibent: E. Reim, Pfarrer. Bice-Prafibent: Dr. Gid, Gymnafiallehrer. Secretare: \*Bennighof, Pfarrgehulfe, und Ebelmann, Lehrer.

Dr. Golbbed, Arzt. \*A. Kranzbuhler, Buchbruder. (†) G. Rebel, Bostmeister. Dr. Raifer, Arzt. \* L. Wagner, Decan. (†)

III. Die übrigen 27 Comite = Mitalieder:

Kr. Banifeth, Sattler und Tapezierer. G. Benber, 3immermeister. \*B. Brand, Metgermeister. + G. Burger, Holz u. Roblenhändler. \*D. Castelhun, Kaufmann. † Ph. Deder, Rothgerber. \*Dr. Delp, Anditeur und Hofzgerichtseldvofat. 3. Engel, Zimmermeister. B. Jungsbluth, Fabrifant. \*A. Rehrer, Hauptmann. \*G. Ruhlmann. B. G. Mayer, Kaufmann. 3. Menges, Lehrer. A. Metger, Bädermeister. R. Miefel, Schoffermeister. \*B. Müller, Kaufmann. † H. Münch, Aposthefer. \*L. Münch, Deconom. † A. Neibhart, Kaufmann. Ph. Orth, Bädermeister. \*3. Bfannebeder, Regierungsrath. \*H. Rauch, Kaufmann. † B. Reiler, Sattler und Tapezierer. B. Rocker, Schreinermeister. F. Sommerock, Privatmann. \*B. Bogeley, Kaufmann. C. Berger, Agent.

IV. Der Rediner: Carl Mayer, Raufmann.

Anmerkung. nach bem Tobe bes Ehrenprafibenten Dr. Jaup trat an bessen Stelle im Marz 1861 ber Prafibent bes Obercensisteriums Geheimerath Freiherr v. Stard in Darmstabt. — An bie Stelle ber beiben Ausschufmitglieber Bennighof und Bagner, von benen ber erstere burch Wohnertsveranderung, ber lettere burch Tob abgegangen war, wurden am 29. Marz 1865 bie beiben Comite-Mitglieber B. Jungbluth und H. Münch in den Ausschuf gewählt.

## Anlage C.

### Aufruf

jur Spendung von freiwilligen Beitragen für Errichtung eines Enther-Denkmals in Borms.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Königlichen hoheit bes Großherzogs Ludwig III. von heffen und bei Rhein, und unter Allerhöchsteffen huldreichem Protectorate, ift in Worms ein Berein in's Leben getreten, ber sich die Aufgabe stellt, durch Sammlung von freiwilligen Beiträgen die Mittel aufzubringen, um dem Reformator Dr. Martin Luther in der Stadt, in welcher er durch sein helbenmuthiges Glaubendbekenntniß vor Kaifer und Reich am 18. April 1521 gleichsam ben Grundstein zu allen evangelischen Kirchen der Erde gelegt hat, ein großartiges Standbild von Erz zu errichten.

Bwar hat sich ber unsterbliche Gottesmann burch sein eigenes Werk schon selbst ein Denkmal geset, welches alle Denkmaler überbauern wirb, die bes Kunstlers hand je zu schaffen vermag: allein was ber Riesengeist bieses gewaltigen Kämpfers zum Wohle ber Menschheit hier vollbracht, das übershebt die Nachwelt, die sich des von ihm wiederangezündeten Lichtes erfreut, noch keineswegs der Pflicht der Dankbarkeit, auf welche er gewiß die gerechtesten Anfprüche hat. Und das es eine schon, alte Sitte ift, das Andenken verdienstvoller Männer auch durch sichtbare Zeichen zu ehren, so kann es nur Wunder nehmen, daß die Blick des Fremden, der hier die Spuren einer glorreichen Vergangenheit aufsucht, dis jeht noch keinem Denkmale begegnen, das die Stätte bezeichnet, an welcher der unerschrockene Glaubenscheld vor Gott und ber Welt die

ewig bentmurbigen Worte gesprochen: "Gier ftebe ich, ich fann nicht anders, Gott helfe mir! Umen."

Mber warum - fonnte Mancher fragen - murbe biefe Sould ber Danfbarfeit nicht icon langft getilgt? ließ man mehr als brei Jahrhunderte verfliegen, bis endlich einmal Sand an's Bert gelegt wird? Beil fur Alles bienieben erft bie rechte Stunde fommen muß. Ungefichts ber mancherlei Brufungen, welche bie evangelifde Rirche ju befteben bat, wenden die Gemuther fich wieber mehr bem erhabenen Borbilbe ju, bas une in bem großen Reformator bes fechegehnten Jahrhunderte ericienen ift. Auf bag Alle, Die fich protestantifde Chriften nennen, von bem Beifte ber Gintracht und Liebe befeelt, gu einem Berfe bes Friedens fich vereinigen und burch Errichtung von Luther's Ctanbbilb auf bem flaffifden Boben ber Reformation Beugniß bavon ablegen, bag ber alte evangelifche Beift in ben Enfeln noch fortlebt : barum wollen mir bem großen Rirchenverbefferer bier in Worms ein Denfmal errichten, und barum ergeht biefer Aufruf an unfere evangelifden Bruber in allen Lanbern, in benen banfbare Bergen fur ben mutbigen Streiter Gottes ichlagen. Geftust auf jo manche Beweise ber marmften Theilnahme, bie une foon aus ber Rabe und Ferne jugefommen find, begen wir auch bas fefte Bertrauen, bag bas begonnene Werf gelingen, und bag fich recht balb in ben Mauern unferer alt ehrmurbigen Stabt, ale Cymbol ungerftorbarer, geiftiger Ginheit und unwandelbarer Glaubenstreue ein Standbild Luther's erheben werbe, meldes ber evangelifden Chriftenheit jur Ehre gereicht.

Die Mittel zur Ausführung bes projectirten Unternehmens werben nicht fehlen, wenn baffelbe als Das aufgefaßt wird, was es in Wirflichfeit fein foll; nicht etwa blos als ein Dentmal ber Stadt Worms ober bes Großherzogthums Seffen, fonbern als ein Dentmal, welches die evangelischen Christen aller Lander bem großen Reformator an dem Orte errichten, welcher in der Kirchen-Geschichte so unendlich bedeutungsvoll geworden ist. Wenn jeder evangelische Christ, dem die Gelegenheit dazu gesoten ift, sein Scherslein beiträgt, so fann etwas Großes, des unsterblichen Helden Burdiges geschaffen werden. Eine solche allgemeine Betheiligung wird aber nur dann ermöglicht werden, wenn allenthalben Manner von einflußreicher Stellung, wenn namentlich auch die Gustav-Abolphs-Vereine ihre freundliche Vermittlung uns angedeihen sassen uns bahin zu wirfen suchen, daß überall Comite's zur Förderung unseres Vorhabens zus sammentreten.

Und so empfehlen wir benn bieses Unternehmen bem Beisstante bes Allerhöchsten, und ber thatkraftigen Theilnahme aller evangelischen Christen. Der Herr, welcher die Ibee zu biesem Werfe entstehen ließ, wird auch barüber wachen, daß bie Aussführung zur Berherrlichung seines Namens und zum Ruhme ber evangelischen Kirche gereiche.

Die verehrlichen Redactionen öffentlicher Blatter werben höflichft ersucht, im Intereffe ber Sache biesem Aufrufe ihre Spalten gefälligst öffinen und fich zur Entgegennahme von Beitragen bereit erklaren zu wollen.

Worms, ben 17. December 1856.

3m Ramen bes Luther Denfmal Bereins in Borms : Der Ausschuß des Comite's :

G. Reim, Brafibent. Dr. Cid, Biceprafibent. Bennighof, Secretar. Chelmann, Secretar. Dr. Golbbed. M. Rrangbuhler.

B. Rebel. Dr. Raifer. &. Bagner.

dig are to Google

## Anlage D.

### Gutachten.

Auf Einladung bes Ausschuffes bes Luther-Denkmal-Bereins haben fich heute bie Unterzeichneten, namlich:

- 1) Brofeffor Director Dr. Conorr von Carolefelb,
- 2) Brofeffor Dr. Sahnel,
- 3) M. Donnborf, Bilbhauer,
- 4) G. Ries, Bilbhauer,

fammtlich in Dresben wohnhaft, und

5) ber Großt. Oberbau Director Urnold aus Darmstadt hier eingefunden, um fammtliche gur Aufstellung des Luthers Denkmals in Borfchlag gefommenen Localitäten einzusehen und sodann ihr Gutachten barüber abzugeben, welche biefer Localitäten mit Rücksicht auf die örtlichen Berhaltniffe als die geseignetste für Aufstellung bieses großartigen Monumentes zu wählen sein durfte.

Rachbem man bie vorliegenden Plane und Zeichnungen eingesehen, und die vorgeschlagenen Plate mit ihren Umsgebungen wiederholt in Augenschein genommen, hat sich die Ansicht ber begutachtenden Commissions. Mitglieder in folgender Beise festgeskellt:

1) In Betreff bes Plates, welcher burch Entfernung bes Stadthauses, bes Bezirksgefangniffes, bes halben Schulhauses, von vier Privathausern und einem Theile bes G. Gernebeim'schen Gartens hergestellt wurde, wird bemerkt, bag bieser Plat wegen ber sehr ungunftigen Lage hinter ber Rirche, wegen ber unvortheilhaften Umgebung, bestehend in ben hintergebaulichsteiten ber in ben benachbarten hauptstraßen gelegenen haufer und endlich wegen ber auf ben projectirten Denfmalsplat von

Digital by Google

Rorben und Often munbenben engen und unregelmäßigen Baffen, bie nur burch einen bebeutenben Roftenaufmanb erweitert werben fonnten, fich, auch abgefeben von bem Roftenpuntte feiner Berftellung, nicht gur Aufftellung eines fo große artigen Denfmale eignet.

2) Bezüglich bes Projectes am f. g. Dominifanerplate fpricht fic bie Unficht ber Commiffione : Mitglieber babin aus : bag biefer Blat in raumlider Sinficht gwar bem Stabthausplate vorzugiehen mare, allein megen feiner Lage in biefem tieferen und mehr entlegenen Ctabttheile und wegen bes Mangele an breiten und angemeffenen Sauptzugangen zu bem Denfmale, ju beren Berftellung ber Bemeinberath ber Ctabt Worms feine Opfer bringen ju wollen erflart bat,

empfoblen werben fonne.

3) In Betreff bee Blages, welcher linte vor bem Reuthor in ben Unlagen burch Ausfüllung eines Theils bes Grabens und Unfauf eines Theiles bes Bollermann'iden Gartens in einer Größe von 1652 DRlaftern hergestellt werben fann, fpricht fic bie Commiffion mit aller Entichiebenbeit babin aus: bag ber bier in Ausficht genommene Blat megen feiner Ausbehnung, feiner Rabe an ber hiftorifden Statte bes ebemaligen Bifchofe, bes vortheilhaften Blides auf ben altehrmurbigen Dom und feiner Lage in bem neu erftebenben iconften Theile ber Stadt, - vorausgefest, bag auch auf ber Beftfeite im Bollermann'iden Garten namentlich ale Sintergrund bee Denfmale Saufer in einem angemeffenen Ctyle erbaut merben, - von allen in Borfchlag gebrachten Blagen fich am beften gur Aufftellung bes Dentmals eignet, felbft ben Benl'ichen Barten nicht ausgenommen, in welchem wegen allzu großer Rabe bes Domes bie Wirfung bes Denfmale nicht fo bervortreten murbe, ale an ber bier in

Aussicht genommenen Stelle. Hervorgehoben wurde noch, bag bie Herstellung bes bier in Aussicht genommenen Plages, absgesehen von seiner Schönheit und Zwedmäßigkeit, mit fast gar feinen Schwierigkeiten und mit einem weit geringeren Koftensauswande verbunden ift.

4) Endlich ben Plat anlangend, welcher in bem Gebiete ber Herrn Regierungsrath Pfannebeder, 3. Worret und Mayer beschafft werben könnte, so erkennt zwar die Commission an, daß auf diesem Gelande ohne alle Schwierigkeit ein Plat für Aufstellung des Denkmals in der erforderlichen Größe mit entsprechender Umgebung hergestellt werden könnte; allein die Commission wurde es doch sehr beklagen, wenn die Umstände den Ausschuß des Luther. Denkmal Bereins dazu nötsigen sollten, zu diesem so nahe am Bahnhofe gelegenen Plate für Ausstellung des Denkmals seine Justucht zu nehmen.

Go gefchehen gu Borme, ben 23. Mai 1864.

Dr. 3. Schnorr von Carolefelb. Arnolb, Großh. Oberbau Director. Professor Dr. Ernft Sahnel.

G. Riet. A. Donnborf.

## Anlage E.

### uebersicht

der von 1856—1868 für das Luther-Venkmal in Worms gespendeten Beiträge.

Rach Lanbern geordnet und in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt.

| 1. Aus fürftlichen Saufern.                    | ft. | fr. |
|------------------------------------------------|-----|-----|
| S. S. ber Bergog von Unhalt Deffau : Cothen    | 210 | 50  |
| 33. S. ber Bergog und bie Bergogin Mitregentin |     |     |
| von Unbalt - Bernburg                          | 259 | 24  |
| llebertrag                                     | 470 | 14  |

Classed by Google

| _ 40 _                                              |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>M</b>                                            | ff. fr.  |
| Bortrag                                             | 470 14   |
| G. R. S. ber Großherjog von Baben                   | 550 —    |
| 3. R. S. bie Großherzogin von Baben                 | 100 —    |
| 3. R. S. die Großherzogin Sophie von Baben .        | 100 —    |
| S. G. S. ber Marfgraf Wilhelm von Baben             | 100 —    |
| C. G. S. ber Markgraf Maximilian von Baben .        | 100      |
| 3. M. bie Königin Marie von Bayern                  | 125 —    |
| 3. D. bie Ronigin von Grofbritannien                | 500 —    |
| C. R. S. ber Bring : Gemabl                         | 300 —    |
| 3. R. S. bie Bergogin v. Rent                       | 200 —    |
| S. M. ber Ronig von Sannover                        | 700 —    |
| G. R. S. ber Großherzog von Beffen                  | 300 —    |
| S. G. S. ber Bring Rarl von Seffen                  | 100 —    |
| 3. R. S. bie Pringeffin Rarl von Beffen             | 100 —    |
| G. G. S. ber Bring Meranber von Seffen              | 100 —    |
| G. G. S. ber Pring Lubwig von Seffen                | 100 —    |
| 3. R. S. bie Bringeffin Ludwig von Seffen           | 200 —    |
| C. S. D. ber Landgraf von Seffen . Somburg .        | 75 —     |
| C. D. ber Fürft von Lippe Detmolb                   | 175 —    |
| C. R. S. ber Großherzog von Medlenburg : Strelis    | 100 —    |
| S. S. ber Bergog von Raffau                         | 100      |
| 3. R. S. Die Pringeffin Friedrich ber Rieberlande . | 131 15   |
| S. R. S. ber Großherzog von Olbenburg               | 525 —    |
| G. Raiferl. S. ber Bring Beter von Olbenburg .      | 100 —    |
| S. M. ber Ronig Friedrich Wilhelm IV. von           | •        |
| Breugen, und 3. DR. bie Konigin Glifabeth           |          |
| von Preußen                                         | 1000 —   |
| S. R. S. ber Pring von Preugen                      | 250 —    |
| 3. R. H. bie Pringesin von Breugen, und 33.         |          |
| _                                                   | 0.001.00 |
| Hebertrag                                           | 6,601 29 |

|                                                  | fl.   | fr. |
|--------------------------------------------------|-------|-----|
| Vortrag                                          | 6,601 | 29  |
| RR. S.S. bie Bringeffinnen Rarl, Friedrich       |       |     |
| Karl und Aleranbrine von Preußen                 | 100   |     |
| 33. RR. S.S. ber Pring und bie Pringeffin Fried- |       |     |
| rich Wilhelm von Preugen                         | 200   | _   |
| C. R. S. ber Bring Rarl von Breugen              | 220   |     |
| C. R. S. ber Bring Abalbert von Breugen          | 100   | _   |
| 33. RR. S.S. ber Pring und bie Pringeffin Frieb- |       |     |
| rich von Preußen                                 | 187   | 30  |
| C. D. ber gurft Reuß j. g                        | 43    | 45  |
| G. S. ber Bergog von Cachfen . Coburg . Botha .  | 100   | _   |
| S. S. ber Bergog von Cachfen : Meiningen         | 100   |     |
| S. R. S. ber Großbergog von Cachfen : Beimars    |       |     |
| Gifenach                                         | 200   |     |
| C. S. ber Bergog Bernhard von Sachfen : Beimar   | 100   | _   |
| S. S. ber Bring Bermann von Cachfen . Beimar     | 181   | 15  |
| G. D. ber Furft von Schwarzburg . Conberehaufen  | 78    | 40  |
| S. DR. ber Konig von Burttemberg                 | 500   |     |
| 3. DR. bie Ronigin Pauline von Burttemberg       | 305   |     |
| 3. R. S. bie Bringeffin Marie von Burttemberg .  | 165   |     |
| C. R. S. ber Pring Friedrich von Burttemberg .   | 50    |     |
| G. S. ber Bring Eugen Erbmann von Burttemberg    | 50    | _   |
| Summa ber Beitrage aus furftl. Saufern .         | 9,282 | 39  |
| II. Mus Deutschland.                             |       |     |
| A) Aus den Staaten des Morddeutichen Bund        | ts.   |     |
| Breugen:                                         |       |     |
| a) aus ben alten Provingen: fl. fr.              |       |     |
| Branbenburg 5,168 4                              |       |     |
| <b>Bommern</b> 1,263 16                          |       |     |
| Bosen                                            |       |     |
| Nebertrag 6,752 27                               |       |     |

|            |            |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | fl.     | fr. | fl.    | fr. |
|------------|------------|------|-------|-----|------|----|-------|----|-------|------|-----|---------|-----|--------|-----|
|            |            |      |       |     |      |    |       |    | 230   | rtro | ag  | 6,752   | 27  |        |     |
|            | Breugen    |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 3,33    | 9   |        |     |
|            | Rheinprovi | inz  |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 2,437   | 12  |        |     |
|            | Sachfen .  |      | •     |     |      |    |       |    |       |      |     | 2,854   | 48  |        |     |
|            | Schlefien  |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 3,629   | 5   |        |     |
|            | Weftphalen |      | •     |     |      |    |       |    |       |      |     | 1,869   | 39  |        |     |
| <i>b</i> ) | aus ben    | n e  | n e   | n 9 | a n  | be | ē t h | ei | I e i | n :  |     |         |     |        |     |
| -/         |            |      |       |     |      |    |       |    | :     |      |     | 2,585   | 33  |        |     |
|            | Bannever   |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 14,941  | 31  |        |     |
|            | Beffen-Bon | nbu  | rg    |     |      |    |       |    |       |      |     | 195     | 53  |        |     |
|            | Rurheffen  |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 791     | 46  |        |     |
|            | Raffau .   |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 3,019   | 11  |        |     |
|            | Schleswig= | Şel  | fteir | n   |      |    |       |    |       |      |     | 3,094   | 19  |        |     |
|            | Lauenburg  |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     | 1       | 45  |        |     |
|            |            |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 45,505 | 18  |
| Unha       | ılt        |      |       |     |      |    |       |    | ,     |      |     |         |     | 549    | 4   |
| Brau       | infdweig   |      |       |     |      |    |       |    | ,     |      |     |         |     | 595    | 18  |
| Bren       | ien .      |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 418    | 57  |
| Sam        | burg .     |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 690    | 15  |
| Gr.        | Seff. Pro  | v.   | Ot    | erl | heff | en | (1.   | u. | 0     | dr.  | S   | jeffen) |     |        | _   |
|            | Detmold    |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 112    | 17  |
| Lüber      | f          |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 332    | 40  |
| Med        | lenburg:S  | din  | eri   | n   |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 70     |     |
| Med        | lenburg=S  | tre  | lip   |     |      |    |       | ,  | ,     |      |     |         |     | 261    | 23  |
| Olber      | nburg .    |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 899    | 17  |
| Reuf       | ä. L.      |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 70     | 12  |
| Reuf       | j. L       |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 780    | 18  |
| Sach       | fen , Roni | gre  | iđ)   |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 11,195 | 53  |
| Sad        | fen-Weime  | ar=( | Eif   | ena | ιď   |    |       |    |       |      |     |         |     | 1,691  | 58  |
| Each       | fen-Altenb | urç  | 3     |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     | 1,111  | 5   |
| Each       | fen=Cobur  | g=(  | Both  | ђа  |      |    |       | ,  |       |      |     |         |     | 1,465  | 33  |
|            |            |      |       |     |      |    |       |    |       | 1    | let | ertrag  |     | 65,749 | 28  |
|            |            |      |       |     |      |    |       |    |       |      |     |         |     |        |     |

|                                                                                                              |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | fl.                                               | řr.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------|--------|--------------|-----|----------------|-------------------------------|----------|-----------------|-----|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                              | 1-                                      |                        |       |        |              |     |                |                               |          | Bor             | tra | 8   | 65,749                                            |                                         |
| Sachsen-                                                                                                     |                                         |                        |       | •      |              |     |                | •                             |          | •               |     |     | 1,253                                             |                                         |
| Shaumb                                                                                                       |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 15                                                | 45                                      |
| Sфwarzb                                                                                                      |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 343                                               | 4                                       |
| Schwarzb                                                                                                     |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 567                                               | 36                                      |
| Balbect=9                                                                                                    | Byrmo                                   | nt                     |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 436                                               | 58                                      |
|                                                                                                              |                                         | B) 🌡                   | lus   | des    | n 5          | űdd | ent            | de l                          | 1 5      | taat            | en. |     |                                                   |                                         |
| Baben .                                                                                                      |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 3,221                                             | 18                                      |
| Bayern                                                                                                       |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 9,624                                             | 14                                      |
| Beffen (e                                                                                                    | einschl.                                | ber                    | Bi    | rov    | ing          | DI  | erh            | effe                          | n)       |                 |     |     | 19,105                                            | 3                                       |
| Bürttem                                                                                                      |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 6,441                                             | 4                                       |
|                                                                                                              |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     | 106,759                                           | 3                                       |
| III.                                                                                                         | 21 u                                    | 8 b                    | er    | ö      | fter         | rre | iф             | if                            | фe       | n s             | m   | o n | ardie.                                            |                                         |
| Deutsch. L                                                                                                   |                                         |                        |       |        |              |     | ,              |                               | ,        |                 |     |     | ,                                                 |                                         |
|                                                                                                              |                                         |                        |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     |                                                   |                                         |
|                                                                                                              |                                         | ,                      |       |        |              |     |                |                               |          |                 |     |     |                                                   |                                         |
| Ungarn                                                                                                       |                                         |                        |       |        |              |     | 8              | 02                            | ,,       | 55              | 11  |     |                                                   |                                         |
| Ungarn                                                                                                       |                                         |                        |       |        |              |     |                | 02                            | ,,       |                 | 11  |     | 9 610                                             |                                         |
| Ungarn<br>Siebenbü                                                                                           | irgen                                   |                        |       |        |              |     | 8<br>23        | 02<br>96                      | "        | 55<br>55        | 11  | -   | 9,610                                             |                                         |
| Ungarn<br>Siebenbü                                                                                           | irgen<br>IV.                            | Uu                     |       |        | H) t :       |     | 8<br>23<br>u t | 02<br>96<br>Гф                | "<br>e n | 55<br>55        | ā n | b e | rn.                                               |                                         |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgian                                                                                | irgen<br>IV.                            | Uu                     | 3 r   |        | 15 t :       |     | 8<br>23<br>u t | 02<br>96<br>f ø               | e n      | 55<br>55        | ā n | b e | ,                                                 |                                         |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgi n<br>Dänemar                                                                     | irgen<br>IV.<br><br>ef (ein             | N u                    | 8 r   |        | 15 t :       |     | 8<br>23<br>u t | 02<br>96<br>f ø               | e n      | 55<br>55        | ā n | b e | r n.                                              | 5                                       |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgien<br>Dänemar<br>Inf                                                              | IV.  ef (ein                            | N u (<br>folic<br>and) | ð r   | 1 i d  | f) t :       |     | 8<br>23<br>u t | 02<br>96<br>1 d               | e n      | 55<br>55        | ā n | b e | rn.                                               | 5                                       |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgien<br>Dänemar<br>Inf                                                              | IV.  ef (ein                            | N u (<br>folic<br>and) | ð r   | 1 i d  | 5 t :<br>178 |     | 8<br>23<br>u t | 02<br>96<br>1 d               | e n      | 55<br>55        | ā n | b e | r n.                                              | 5                                       |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgi:n<br>Dänemar<br>Inf<br>Franfreid                                                 | irgen IV ef (ein el Ist                 | N u (<br>folic<br>and) | 8 r   | 11 i d |              |     | 8 23 u t       | 02<br>96<br>1 d               | e n      | 55<br>55<br>voi | ā n | b e | r n.<br>30<br>2,838                               | 5                                       |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgien<br>Dänemar<br>Inf<br>Franfreid<br>Großbrite                                    | IV.  If (ein el Isl  annien             | N u (<br>folic<br>and) | 8 r   | nid    | 178          | 31  | 8<br>23<br>u t | 02<br>96<br>1 <b>4</b><br>    | e n      | 55<br>55<br>2   | ā n | b e | 2,838<br>1,998                                    | 5                                       |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgi n<br>Dänemar                                                                     | irgen  IV.  If (ein el Isl b .  annien  | N u (<br>folic<br>and) | 8 r   | nid    | f) t :       | 31  | 8 23 : u t     | 02<br>96<br>1 <b>4</b><br>    | e n      | 55<br>55<br>2   | ā n | b e | 2,838<br>1,998<br>3,629                           | 5                                       |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgi n<br>Dänemar<br>Inf<br>Franfreid<br>Großbrite<br>Italien<br>Rieberlar            | irgen  IV.                              | A u (folice and)       | eglic | nid    |              | 31  | 8 23 ut        | 02<br>96<br>1 <b>4</b><br>.29 | e n      | 55<br>55<br>2   | ā n | b e | 2,838<br>1,998<br>3,629<br>100                    | 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgi n<br>Dänemar<br>Inf<br>Franfreid<br>Großbrite<br>Italien<br>Rieberlar<br>Rußland | IV.  of (ein let Isl annien             | A u c                  | eglic |        |              |     | 8 23 ut        | 02<br>96<br>1 <b>4</b><br>.29 | e n      | 55<br>55<br>2   | ā n | b e | 2,838<br>1,998<br>3,629<br>100<br>1,145           | 50<br>11<br>-<br>12                     |
| Ungarn<br>Siebenbü<br>Belgian<br>Dänemar<br>Inf<br>Franfreid<br>Großbrite<br>Italien<br>Rieberlar            | irgen  IV.  If (ein el Isl h annien ibe | A u c                  | estic |        | f) t :       | 31  | 8 23           | 02<br>96<br>1 <b>4</b><br>    | e n      | 55<br>55<br>2   | ā n | b e | 2,838<br>1,998<br>3,629<br>100<br>1,145<br>15,589 | 50<br>11<br>11<br>24                    |

|                  |        |        |        |        |            |      |      |    | ft.      |      |
|------------------|--------|--------|--------|--------|------------|------|------|----|----------|------|
|                  |        |        |        |        |            | Bo   | rtro | ıg | 31,385   |      |
| Spanien          |        | •      |        | ٠      | •          | •    | •    | •  | 12       |      |
| Turfei           |        | •      |        |        |            | •    | •    | •  |          | 45   |
| Nordamerifa      |        | •      |        |        |            |      | •    | •  | 1,245    |      |
| Gubamerifa       |        | •      |        | •      | •          | •    |      | •  | 2,061    | 7    |
|                  |        |        |        |        |            |      |      |    | 34,731   | 22   |
| 9                | ufa    | m n    | ıen    | ft e   | 111        | u n  | g.   |    |          |      |
| I. Beitrage au   | fürftl | ichen  | Şåı    | fern   |            |      |      |    | 9,282    | 39   |
| II. * *          | Deut   | fola   | nb     |        |            |      |      | ,  | 106,759  | 35   |
| III. * *         | ber    | österr | eidif  | фen    | Mo         | nai  | chie |    | 9,610    | 3    |
| IV. : :          | nicht: | beut   | den    | Län    | bern       |      |      |    | 34,731   | 22   |
|                  | Sum    | ma f   | åmm    | tliche | r B        | eitı | äge  |    | 160,383  | 39   |
|                  |        | 20     |        |        |            |      |      |    |          |      |
|                  | u e    | ъ      | e r    | •      |            | h    | ŧ    |    |          |      |
| der Einnahmen ut |        | gaben  | nad    | ein    | er t       | orl  | ăufi | -  | n Busamu | nen= |
|                  |        |        |        |        |            |      |      |    |          |      |
|                  | A. (   | કા :   | n n    | a ŋ    | m e        |      | řr.  |    |          |      |
| 1) aus Beitragen |        |        |        | 4      | ր.<br>60,3 |      |      | 1  |          |      |
| 2) aus Binfen .  |        |        | • •    |        | 52,2       |      |      |    |          |      |
| 3) aus bem Ber   |        | •<br>• | raail. |        | ,,,        | O I  | 40   |    |          |      |
| bungen bes I     | , .    |        |        |        | 23,3       | 62   | 46   |    |          |      |
| 4) aus bem Berfa |        |        |        |        | 20,0       | UJ   | 10   | •  |          |      |
| Befdreibung      | ,      |        | ,      |        | 5          | 48   | 16   |    |          |      |
| Delateroung      | 110 D  |        |        |        |            | -10  | 10   | -  |          |      |
|                  |        |        |        |        |            |      |      |    | 236,556  | 59   |

Distributor Google

|    |                                                                                                |           | ff.     | fr. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----|
|    | Bortrag ber E                                                                                  | innahmen  | 236,556 | 59  |
|    | B. Ansga                                                                                       | ben.      | +6      |     |
| 1) | Bilbhauerarbeiten                                                                              | 55,730 30 |         |     |
| 2) | Erzguß                                                                                         | 63,035 -  |         |     |
| 3) | Granitarbeiten                                                                                 | 37,185 28 |         |     |
| 4) | Funbamentirung bes Denfmals                                                                    | 3,502 57  |         |     |
| 5) | Stafetten : Ginfriedigung                                                                      | 3,425 15  |         |     |
| 6) | Un Architecten                                                                                 | 1,694 23  |         |     |
| 7) | Serftellung bes Plates, ein-<br>folieflich verfciebener, noch<br>vorgefehener Ausgaben fur Un- |           |         |     |
| 8) | lagen 1c                                                                                       | 29,259 46 |         |     |
| 9) | Concerte 2c.)                                                                                  | 15,811 43 |         |     |
|    | binber, Reiseentschäbigungen ze.                                                               | 8,496 55  | 218.141 | 57  |

210,141 31

Borläufiger Ueberschuf 18,415 2
Der befinitive Rechnungsabschluß bleibt noch bis nach Bolslendung bes Denkmalsplages vorbehalten.

Borme, ben 1. Geptember 1868.

Der Ausschuff des Luther = Denkmal = Vereins.

## Nachtrag.

Als "Erganzung" zur Gefchichte bes Denkmals haben wir noch Folgenbes nachzutragen :

- 1) Auf Seite 11, unten, ift zu bemerken: bag in ber Berfammlung in ber Dreifaltigkeitsfirche am 27. Juni 1856, ehe bas provisorische Comite sich constituirte, zuerst Decan Bagner eine furze Ansprache, und hierauf Pharrer Reim einen ausführlichen Vortrag über bas vorgeschlagene Unternehmen gehalten hat.
- 2) Auf Seite 34 in ber Mitte: baß bie technische Commission, welche am 1. August 1867 ihr Gutachten über bie in Worms fertig aufgestellten Granitarbeiten abgab, aus brei Mitgliebern bestand, nämlich 1) aus bem Großberzoglichen Oberbaubirector Geheimerath Arnold aus Darmstadt, 2) bem Architecten bes Denkmals, Professor Ricolai aus Dresben, und 3) bem Königl. Banerischen Kreisbaubeamten Frank aus Banreuth, welcher auch während ber Bearbeitung ber Steine zu Banreuth im Auftrage bes Ausschusselbe bie Controle geführt hatte.
  - 3) Auf Seite 34 in ber letten Salfte: bag ber Bilbhauer Joh. Shilling erft bann bie Stäbtefigur Speyer zu mobelliren übernahm, als es bem Braftbenten Reim und bem Ausschussmitgliebe Jungbluth, die sich im Auftrage bes Ausschusses zur Erledigung biefer Angelegenheit nach Dresben begeben hatten, gelungen war, von ben Bilbhauern Donnborf unt Kiet die Justimmung zu biefer Abtretung zu erhalten, ein Opfer, zu welchem sich biefe beiben Kunftler entschloffen haben, um die Enthullungsseier bes Denkmals auf ben 25. Juni 1868, ben Jahrestag ber llebergabe ber Augsburger Confession, nach bem Bunsche bes Ausschusses möglich zu machen.

## Dritter Abschnitt.

# Die Enthüllungsfeier

am 24., 25. und 26. Juni 1868.

Mahrend im Frühling Diefes Jahres ju Lauchhammer alle Sante noch vollauf beidaftigt maren, um ber geftellten Mufgabe herr ju werben und bas Denfmal rechtzeitig ju vollenben, war auch ber geschäftoführenbe Musichus in Worms nicht unthatig; benn es mar ja fur ihn ber Augenblid gefommen, wo es galt, nach swölfjahriger Arbeit burch eine lette Rraftanftrengung einem nicht ohne mancherlei Gorgen und Rampfe burchgeführten Unternehmen einen wurdigen Abichluß au geben, und bem fo berrlich gelungenen Berte burch eine glangende Enthullungefeier gleichfam bie Rrone aufzusepen. Rachbem einmal bie Mittel gur Errichtung biefes Monumentes nicht allein aus bem protestantifden Deutschland, fonbern aus faft allen von Brotestanten bewohnten Lanbern ber Erbe aufam. mengefloffen maren, mußte bie Enthullungefeier naturlich auch einen biefer allgemeinen Betheiligung entsprechenden Charafter annehmen und barum mar auch jebes Land, welches Beitrage jum Luther Denfmal geliefert hatte , burch Wappen und Fahnen bei biefem Refte vertreten. Da aber ber Saupthelb, ju beffen Ehren bas Denfmal errichtet murbe und beffen Ramen es tragt, ber beutichen Nation angehort, und ba burch biefes Dentmal hauptfächlich bie beutiche Reformation verherrlicht wirb, fo lag hierin jugleich auch eine Aufforderung, ber zu veranftaltenben Festfeier neben ber Universalität ihrer Bebeutung boch vorjugemeife ein beutichenationales Geprage ju geben. Saben ja bod aud viele Ratholifen Beitrage zu biefem Denfmal

gespendet! Wie oft hatten mir Gelegenheit, aus bem Munbe aufgeflarter fatholifder Chriften bas Urtheil ju vernehmen: Bir bleiben amar unferer Rirche treu und halten une fur gute Befenner bes fatholifden Glaubens; allein bas hinbert une nicht, gerecht ju fein und offen anzuerfennen, bag Luther auch fur bie fatholifde Rirde von großem Ruben mar und beute noch ift. Defiwegen tragen wir auch fein Bebenfen, ein Scherflein ju bem Dentmal eines Mannes ju fpenben, ber fich burch fein Streben und Wirfen icon um Baterland und Rirche verdient gemacht hatte, ebe er gegen feinen Bunfc und Willen burd ben Bang ber Greigniffe babin gebrangt murbe, bas Saupt einer besonderen Rirche ju merben." Gang von bemfelben Befichtebunfte bas Berhaltnig bes beutiden Reformators ju bem beutiden Bolfe, aus bem er bervorgegangen, auffaffend, hielten wir une barum auch fur berechtigt, Die Enthullungsfeier bes Luther Denfmale ale ein beutides Rationalfest angufundigen, und ber Erfolg fo mie Die öffentliche Meinung in gang Deutschland bat gezeigt, bag unfere Auffaffung feine unrichtige mar. In biefem Ginne trafen wir baber auch alle unfere Borbereitungen, und biefen Stands puntt munichten wir namentlich auch bei ber Decoration bes Beftplates jur Geltung gebracht. Bu biefem 3mede traten mir icon im Februar b. 3. mit einem Manne in Berbindung, ber gmar feinem eigentlichen Berufe nach biefer Cache ferne ftanb. ber aber, ale ein marmer und begeifterter Freund biefes Unternehmens, fein icon öfter bei anderen Gelegenheiten bemiefenes Talent une gerne jur Berfugung ftellte; ce mar bies ber Großbergoglich Seffifche Sauptmann Bed in Darmftabt. Rachbem berfelbe ben Denfmaleplat eingefehen und bie Bunfche und Unfichten bes Musichuffes entgegengenommen batte, entwarf er einen Blan ju ben Bauten und Decorationen, welche unter seiner umsichtigen Leitung und unter Mitwirfung bes Decorationsmalers C. Bayer in Darmstadt, ber bie Malereien lieferte, und bes Stadtbaumeisters Guler in Worms, ber bie Detailplane fur bie Bauten fertigte, auch wirklich zur Ausführung fam. Ueber biesen Plan, ber bie vollste Zustimmung bes Ausschuffes und nachher auch bes Stadtworftandes erhielt, können wir uns nicht versagen, in biesen Gebenkblattern eine furze Beschreibung niederzulegen.

Co geeignet ber 1652 DRlafter große Plat fur bas Denfmal gefunden murbe, fo mar beffen jur Beit noch unfertige Umgebung fur feinen becorativen Abichluß boch nicht fehr gunftig. Daber mar es aus afthetifden Rudfichten geboten, ben gangen Raum mit gefchloffenen Baufronten ju umgeben, welche augleich als Emporbuhnen bie Möglichfeit gewähren mußten, recht viele Teftgafte aufzunehmen. Rach bem Bed's ichen Plane verblieben fur ben inneren Feftplat, außer bem Blate fur bas Luther = Denfmal felbft, noch 86,200 Bug und bamit , ohne bie Emporbuhnen, Raum fur 10,200 Berfonen. Die Refthalle, welche am Gubenbe bes Blates angebracht murbe, mar barauf berechnet, 1500 Berfonen bequemen Gis ju gemahren; biefelbe follte grar einfach in ihrer Ausstattung merben, allein man burfte fich boch von ihren fconen Dimenfionen eine gute Wirfung verfprechen. Gin gothifdes Bortal mit amei Flügelbauten follte ben Gingang in bie Befthalle bilben. Diefe Flügel fatten etwa 700 Gipplate in zwei Etagen für Bufdauer bei ber Enthullungefeierlichfeit. Die nordliche Fronte, ber große Eingang auf ben Festplat, folog bas Bange ab, und follte wie fein Begenüber, Die Gubfronte, Emporen in zwei Etagen fur eine gleiche Ungahl von Bufdauern erhalten. Sobe mar bebingt burch bie foloffalen Dimenfionen bes Denfmale, benn nur baburch fonnte ben Bauten ein ftattliches

und imposantes Aussehen gegeben werben. Die öftliche Fronte nach ber Promenaden, und Stadtseite zu zeigte auf dem Plane den Pavillon für die Kürsten, welche das Kest mit ihrer Gegenwart beehren würden, ferner zwei erhöhte Podien für die zahlzreich erwarteten Deputationen und officiellen Festgäste, im Raume auf 800 Personen berechnet. Bor dem größeren dieser Podien, gerade der Mitte des Denkmals gegenüber, sollte die Rednerdühne angebracht werden. Dieselbe sollte eine auf sechs Stusen gestellte, mit reichen gothischen Ornamenten zierlich und essertwoll ausgeführte Kanzel vorstellen. Die Weststronte des Plates war für die Musik, und Sängerbühne mit 800 Pläten in Aussicht genommen. Neich geschmücht und elegant ausgeführt sollte sie dem Auge einen besonders ansprechenden Unsblick gewähren.

Der Großartigfeit bes Reftzwedes entsprechent, sollten fammtliche Bauten und bie biefelben verbinbenben, ben gangen Blat umfaffenden gitterformigen Ginfriedigungen an 49 hoben Maften bie Bappen ber Staaten, Provingen und freien Stabte tragen, welche fich mit Beitragen jum Luther Dentmal betheiligt hatten. Es maren bamit bem geschmadvollen Zeichner reiche Decorationsmittel gegeben, bie von boppelter Birfung fein mußten, weil fie . fich auf einen verhaltnigmäßig engen Raum zusammenbrangten. Die Wappen follten in ber Beife gruppirt werben, bag bie Augenseite bes Gingangsportale, bie nordliche Fronte, mit ben Wappen und Sahnen ber fubbeutschen Staaten und ber beiben heffischen Brovingen, welche bem nordbeutiden Bunde nicht angehören, gegiert murbe. bes Reftplates follten an ber Beftfeite, por und über ber Dufitund Cangerbuhne, Die Wappen und Farben aller heutigen preußischen Provingen angebracht werben, über ihnen bie nordbeutsche Bunbeeflagge mebent, ebenso wie über ber Oftfronte,

welche in farbenreicher Abwechslung die Embleme ber zahlreichen Staaten bes nordbeutschen Bundes bem Auge zeigen sollte. Längs ber sublichen Fronte, an ber Restaurationshalle und ben beiden sie großentheils beckenden Emporen hin, sollten die Wappen und Barben der durch Gaben am Luther Denkmal betheiligten außerdeutschen Staaten von Rußland bis zu Sudamerika, von der Schweiz bis zu Schweden und Norwegen ihre Stelle sinden.

— Der Baustyl der Festdecoration sollte, dem ernsten und firchlichen Charafter bes kestes entsprechend, einfach und erhaben, in gothischen Formen gehalten werden.

Nachbem ber Gemeinderath ber Stadt Worms zur Aussführung dieses Planes 4000 fl. bewilligt und drei seiner Mitsglieder, den Beigeordneten H. Rassor, Kaufmann J. H. Mayer und Dr. Salzer, als seine Delegirten dem Ausschusse beigegeben hatte, wurde die Herstellung der Baulichkeiten nach dem Bed's schen Entwurse und den Boranschlägen des Stadtbaumeisters Euler von den Bauunternehmern L. Amendt in Oppenheim und J. Engel in Worms gemeinschaftlich übernommen, welche bieselben unter Mithilse der Zimmermeister G. Bender und Lanno in Worms ausführten.

Bahrend nun die fast zwei Monate dauernden Berhandlungen über diesen Gegenstand geführt und endlich zu einem glücklichen Abschluffle gebracht wurden, hatte der Ausschuf noch andere Borbereitungen zu treffen, welche mit der gelungenen Durchführung des Festes im engsten Zusammenhange standen. Am 20. Februar erließ er in den beiden hiesigen Zeitungen einen Aufruf "an seine Mitbürger", in welchem die Tragweite und hohe Bedeutung des bevorstehenden Kestes, wie in den Annalen unserer Stadt seit Jahrhunderten kein ahnliches sich verzeichnet sinde, nachdrücklich hervorgehoben, die freundliche Mithise aller Bewohner der Stadt ohne Unterschied

ber Confession in Anspruch genommen und bie Bilbung eines ermeiterten Reft = Comite's in Ausficht geftellt murbe. "Wir geben uns ber freudigen Soffnung bin" - fo folog jener Aufruf - "bag mir jeben unferer Mitburger bereit finben werben, bas icone Bert in wurdiger Beife fronen ju belfen und mit bagu beigutragen, bag bie Enthullungefeier bee Luther-Denfmale in einer Beife verlaufe, bag noch bie fpateften Entel mit Freude und Ctolg auf bie festlichen Tage gurudbliden fonnen, welche ihre Bater einft im Juni bes Jahres 1868 gefeiert haben." Daß wir biefe Soffnung nicht vergebene ausgesprochen, bag unfere Mitburger aller Confeffionen wirflich in eblem Betteifer bie Bflichten ber Gaftfreunbichaft geubt haben, tas bezeugen bie Seftberichte, welche feitbem in öffents lichen Blattern ericbienen, und fo viele Bufdriften, welche nach bem Fefte an une gelangt finb.

Mit Bezugnahme auf jenen Aufruf ließ ber Ausschuß sobann specielle Einladung an eine größere Anzahl hiefiger Burger ergehen, welche sich am 23. Marz im Stadthaussfaale als "erweitertes Festcomite" constituirten, und in 8 verschiedene Sectionen, nämlich eine Empfangs, Wohnungs, Einweisungs, Musit, Baus, Deforations, Bankett und Redactions Section vertheilten. Die Bohnungs Section war zuerst berufen, ihre Thätigkeit zu beginnen, um die zur Berssügung gestellten Quarriere aufzunehmen. Die übrigen Sectionen folgten je nach Bedürfniß nach.

Die nachste Aufgabe bes Ausschuffes war nun: einen Bestplan, und im Anschluffe baran ein bestimmtes Feste programm aufzustellen. Der Festplan war von besonderer Wichtigkeit; benn er hatte sich über ben Charafter und die Ausbehnung auszusprechen, die das zu veranstaltende Fest erhalten solle. Da ber Ausschusse einmal ben Buiff hatte,

bag bie Entbullungefeier bes Bormfer Luther Denfmals ein firdlides Rationalfeft fur bas gesammte protestantifde Deutschland merben möchte, fo mußte ber Reftplan auch bem gemaß entworfen werben. Dagu mar aber erforberlich, bag außer ben gablreiden geiftlichen und weltlichen Feftbefuchern, welche voraussichtlich aus allen Theilen Deutschlands und mobl auch aus bem Muslande bei biefer Reier ermartet merben burften, namentlich auch bie theologischen Facultaten Deutsch= lande und bie am Dentmale felbft burd Standbilber ober Bappen verherrlichten Stabte, gang befonbere aber bie oberften Staates und Rirdenbehörben aller beutschen Gingelftaaten, burch beren moblwollenbe Berfugungen feinerzeit bie Sammlungen für biefes evangelifche Werf geforbert murben, in officieller Beife burd Reprafentanten bei biefem Refte vertreten fein murben. Die bochfte Unerfennung und bie glangenofte Musgeichnung fur bie Bormfer Luther Dentmalefeier glaubte aber ber Ausschuß barin ju finden, bag auch evangelifche Rurften Deutschlands burd ihre perfonliche Unmefenheit in ber Reftversammlung ben feierlichen Act ber Enthullung bes Denfmale verherrlichen murben; benn bie Begenfate, welche in ben Wormfer Borgangen von 1521 und 1868 liegen, fonnten nur baburd ihren pragnanteften und bebeutungevollften Musbrud erhalten.

Diefe Gefichtspunkte erlaubten wir uns in ben "Festplan" nieberzulegen, welcher als Anlage A am Schluffe biefes Abfconittes abgebruckt ift.

Bei ber Berathung bes Programms zu ber Enthullungsfeier trat ber Ausschuß bem Borschlage seines Schrenprafibenten, Pralat Dr. Jimmermann bei, welcher beantragte, es möchte bei bem voraussichtlich ftarten Andrange von Festibeilnehmern in ben brei evangelischen Kirchen gleichzeitig Gottesbienst ftattsinden und zu diesem Zwede anerkannt tüchtige Prediger aus allen Theilen Deutschlands ersucht werden, bei dem Luthers seite in Worms eine Predigt zu übernehmen. Nachdem die Einladungen an die in Aussicht genommenen Redner ergangen und die Zusagen erfolgt waren, wurde das Programms für die drei Festtage in allen seinen Theilen endgiltig sestgestellt und in der Fassung gedruckt, wie es als Anlage B diesem Abschnitte angehängt ist.

21m 18. April, bem 347. Jahrestage von Luthere Ericheinen vor Raifer und Reich, ergingen unfere Ginlabungen gur Enthullungefeier mit Bezugnahme auf ben Reftplan an bie oberften evangelifden Rirdenbehörben Deutschlanbe und berjenigen außerbeutiden ganber, mit melden mir in Bers binbung geftanben; an bie theologifchen Facultaten, an bie Diocefan-Borftanbe ber beutiden Gingelftaaten und an bie burch Bappen ober Stanbbilber am Denfmal betheiligten Stabte. Unterm 25. April wurden bie Ginlabungefdreiben an bie evangelifden Kurften Deutschlands und biejenigen fürftlichen Berfonen abgefantt, welche Beitrage jum Denfmal gefvenbet batten. Die Ginlabungen an bas Bublifum im Allgemeinen erfolgten burch bie öffentlichen Blatter - in Amerita fcon im Mary und April, in Deutschland und anderen europaischen Sanbern im Mai und Juni.

Rachbem nun, wie aus bem Gesagten hervorgeht, von Seiten bes Ausschuffes sowohl in ber Stadt selbst, als auch nach Außen hin alle Anstalten getroffen waren, um bie Entshüllungsfeier bes Luther Denkmals zu einem möglichst impossanten Rationals ja wir burfen sagen: Weltfeste zu machen: hing bas Gelingen bes großartig angelegten Planes jeht hauptsächlich von ber Aufnahme ab, welche bie ergangenen Einladungen in hohen und höchsten Kreisen sinden wurden.

Allein auch in biefer Begiebung haben wir nur Erfreuliches ju lleberall in Deutschland fomohl, ale auch in nichts beutschen ganbern fant bie 3bee einer officiellen Bertretung ber Staates und Rirchenbeborben , ber Univerfitaten und Stabte ben freudigften Unflang und mo man verhindert mar, unferer Einlabung Rolge ju leiften , ba wollte man fich's nicht verfagen, wenigstens in Abreffen, Dant- und Begludwunfdungefdreiben, beren mehrere im fecheten Abidnitte biefes Budes mitgetheilt werben, feine innige Theilnahme an biefer bebeutungevollen Reier ju erfennen ju geben. Befonbere lebhaft mar bas Intereffe, welches bie ruffifden Oftfeeprovingen an unferem Lutherfeste nahmen. Go wie fie unter ben Erften maren, welche feinerzeit ihre Beitrage ju bem Denfmale fvenbeten, fo wollten fie jest nicht bie Letten fein, ale es galt, bem herrlichen Runftmerte bei feiner feierlichen Enthullung bie Beibe au geben. Liplande, Rurlande und Ghitlande Rittericaft und Beiftlichfeit , ber Rath und bie Burgericaft Riga's ,\*) bas Confiftorium ju Areneburg auf ber Infel Defel und bie Gemeinben und Baftoren ju St. Petereburg melbeten officielle Abgeorbnete an. Allein auch bas bochfte Biel unferer Bunfche: bie Unmefenbeit epangelifder Luther : Feft burch Fürften Deutschlande verherrlicht ju feben, follte nicht unerreicht bleiben. Daß Ce. Konigliche Sobeit ber Großherzog von Beffen, ber hohe Brotector bes Luther - Denfmal . Bereins, unfere Ginlabung gur Enthullungefeier hulbreichft angenommen habe, biefe erfreuliche Radricht batte bereits bie nach Darmftabt

<sup>&</sup>quot;) Confistorialrath Dr. Bertholg, Bertreter bes Confistoriums ju Riga, übergab bei feinem Eintreffen bem Ausschuffe bie bei Bacmeister in Riga erschienen, elegant gebundene Reformationsgeschichte Livlands von Belmfing als "eine Festgabe jur Feier ber Enthüllung des Luther = Dentmals in Borms."

entfandte Deputation bes Ausschuffes im Monat April gurudgebracht. Daß aber außerbem auch noch andere Fürften, und barunter Ce. Majeftat ber Ronig von Breugen, ber machtigfte Schirmberr ber evangelifden Rirde Deutschlands, mit bobem Gefolge am 25. Juni in ber alten Reichoftabt Borme einzieben murben, um junadit ber firdlichen und bann ber Enthullungsfeier beigumobnen, biefe hoderfreulide Bewigheit erlangten wir erft burch bie wenige Tage bor bem Refte eingetroffenen officiellen Mittheilungen. Da bie allerhöchften Berrichaften nur bis jum Schluffe ber Enthullungefeier etwa bis 3 Uhr in Borme ju verweilen gebachten, fo becilte fich ber Musichus ben hoben fürftlichen Gaften fur bie Dauer ihrer Unmefenheit in Worms ein angemeffenes Absteigquartier in verschiebenen Brivathaufern und außerbem ein Fruhftud anbieten ju laffen. Beibe Unerbieten murben hulbreichft angenommen. Demgemäß murbe fur Ge. Konigliche Sobeit ben Großbergog von Seffen ein Absteigquartier bei bem Leberfabrifanten C. 2B. Benl im fogenannten Chlogden \*), fur Ge. Dajeftat ben Ronig von Breufen bei bem Abgeordneten jum beutiden Bollparlament, Regierungs - Rath Pfannebeder, Majeftat ben Ronig von Burttemberg bei bem Rentner C. 3. Abrefd I., fur Ce. Ronigliche Sobeit ben Große herzog von Sachfen-Beimar bei bem Director ber landwirthichaftlichen Anftalt Dr. Schneiber, fur Ge. Ronigliche Sobeit ben Rronpringen von Breugen bei bem Cigarrenfabritanten R. Fr. B. Bfeiffer und fur Ge. Großbergoglide Sobeit ben Pringen Bilbelm von Baben,

<sup>\*)</sup> Dasselbe fieht auf ber Stelle bes ehemaligen Bischofs, wo 1521 Kaiser Karl V. mabrend bes bamaligen Reichstags resibirte und woselbst, wie oben bereits erwähnt wurde, die Berhandlung mit Lutber stattsand.

welcher als Stellvertreter Er. Königl. Hoh, bes Großherzogs von Baben angemelbet war, bei bem Großherzogl. Kreisaffestor v. Grolman in Bereitschaft gehalten. Das vom Ausschusse offerirte Dejeuner sollte allerhöchster Bestimmung gemäß von ben Fürsten allein in bem Hause bes herrn Regierungsrath. Pfannebeder, ber seine Räume zu biesem Zwede freundlicht zur Berfügung gestellt hatte, eingenommen, die Marschallstasel bagegen für das fürstliche Gesolge in der Kesthalle servirt werben. Die Lieferung bes ersteren übertrug der Ausschuß dem Gasthalter Kirschöfer im alten Kaiser, das letztere den Resstautateurs ber Festhalle, Fr. Walter aus Saarbruden und Hornig aus Reustabt.

Co fteben wir benn nun mit unferer Berichterftattung am Borabend ber feftlichen Tage, von benen man icon feit Jahren fo viel gesprochen und fur melde bie quten Bormfer feit Dlonaten gescheuert, geruftet und geforgt haben, um ben lieben Baften aus Rah und Fern eine freundliche Aufnahme gu bereiten. Die gange Ctabt bis in Die entlegenften Theile bat ihr iconftes Seftgewand angelegt, bas fie mohl je getragen. Alle Etragen prangen im reichften Sahnenschmude, in Laube und Blumengewinden; überall fieht man uppiges Grun, Rrange und Buirlanben in ben reigenbften Figuren und Berichlingungen, bie eine angenehme Abmedelung gemahren. Richt allein an allen Gingangen ber Ctabt, fonbern auch in vielen Stragen find Triumphbogen errichtet, welche finnvolle Spruche tragen. fonbere icon und geschmadvoll in ihrer Conftruction ift bie Chrenpforte, welche ben Festgaften bei ihrem Austritt aus bem reichbeflaggten Bahnhofe ein "Billfommen" entgegenruft. -Und boch fieht man im letten Augenblide noch riele Sanbe beschäftigt, bie ben icon fo reichen Reftschmud noch ju vervollständigen fuchen. Aus allen Gefichtern fpricht eine freudige

Erregtheit ber Geister, ein Frohloden ber Herzen im Borgefühle ber Dinge, welche uns die nachsten Tage bringen. Jedermann trägt in fich das stolze Bewußtsein, daß es ein Stückhen Beltgeschichte ift, welches nach Jahrhunderten wieder einmal in bem alten Worms spielt.

Aber boch nicht ganz ungetrübt follte bie Festfreude bleiben. Schwarze Wolfen umlagern ben Horizont und entladen sich in häusigen Regengussen. Schon singen Biele zu verzagen an, und als nun gar am Tage ber Borfeier — am 24. Juni — ein aschgrauer Himmel über ber sestlich geschmudten Stadt sich ausbreitete und anhaltender Regen herabströmte, da griff ber Schreden weiter um sich; benn es hatte in der That den Ansichein, als solle das so schoe verbereitete Fest im buchstäblichen Sinne bes Wortes zu Wasser werden.

Inbeffen nahm boch Alles trot ber Ungunft ber Bitterung feinen geregelten Berlauf. Die Ginmeifunge : Commiffion hatte icon am 23. ihre Bureaus in bem Anaben : Coulgebaube auf bem Soulhofe, nachft ber Dreifaltigfeitefirche, geöffnet. Frembengufluß mehrte fich am 24. von Stunde ju Stunde, nachbem icon am Tage vorher weit über 100 Feftgafte einges Die Mitglieber ber Empfange . Commiffion troffen maren. maren ben gangen Tag über abwechselnd im Bahnhofe auf ihrem Boften, um bie Feftgafte, welche jeber Gifenbahngug in großer Angahl brachte, ju begrußen und biefelben burch Schuler ber Ctabticulen, Die es fich jur Ehre anrechneten, ben Anfommenden ale "Fremben . Führer" ju bienen, nach bem Einweifungs : Bureau und nach ihren Wohnungen geleiten gu laffen. Much ftant eine Menge Drofchfen, worunter viele aus benachbarten Stabten, ben Fremben jur Verfügung und murben mahrend bes Regens ftarf benutt.

Rachmittage 5 Uhr luben bie Gloden gur firchlichen

Borfeier in ben brei Kirchen. In ber Dreifaltigsteitskirche begrüßte Superintendent Dr. Schmitt aus Mainz die versammelte Festgemeinde und Oberconsistorialrath Gerock aus Stuttgart predigte über Matth. 11, 7—10. In der Friedrichskirche wurden die Gaste in kurzen Worten von Pfarrer Muller in Worms begrüßt und die Predigt von Pralat Dr. Holhmann aus Karlsruhe über Röm. 10, 2—4 gehalten. In der Magnuskirche des grüßte Pfarrer Briegleb aus Hohen Sutzen die Festgäste und Consistorialrath Dr. Krausold aus Bayreuth predigte über Matth. 28, 20. Da sammtliche Begrüßungsreden und Predigten im vierten Abschnitt dieser Blatter vollständig mitzetheilt werden, so verweisen wir unsere Leser dorthin und untersassen, bier eine Analyse eines seben Bortrags zu geben.

Abente 8 Uhr murbe ber Sauptfestag von fammtlichen Bloden ber evangelifden Rirden eingelautet und auf bem Thurme ber Dreifaltigfeitefirde von bem Dufifcorpe bee 1. Infanterie - Regimente ein Choral geblafen. Unterbeffen hatten fic bie meiften Fefttheilnehmer nach Beendigung bes Gottesbienftes in ber Fefthalle versammelt, mo nach bem Brogramm ber Biceprafibent bes Ausschuffes, Dr. Gid, bie gestgafte in einer Unfprace begrußen follte. Dies gefcah in einer Improvifation, welche, wie bie übrigen an biefem Abend vorgetragenen Begrugungen, nach ben ftenographifden Aufzeichnungen im fiebenten Abschnitte biefer Blatter abgebrudt finb, weghalb es überfluffig ericeint, auf eine Angabe bes Inhalte biefer Anfprachen bier einzugeben. Brofeffor Dr. Chlottmann aus Salle, welcher nach Dr. Gich bas Wort ergriff, überbrachte Dant und Gruge und las eine Abreffe por, welche er bem Musichuffe im Ramen ber theologifden Facultat ber Unis rerfitat Salle - Bittenberg ju überreichen beauftragt

Diefes elegant gebundene Schriftftud, welches bie Lefer im fecheten Abidnitt abgebrudt finben, wird mit noch einer anberen, nicht minder gefdmadvoll ausgestatteten Abreffe ber theologifden Facultat ber Friedrich . Wilhelme . Univerfitat ju Berlin , melde am 25. Juni beim Feftbantett von General = Cuperintenbent Dr. Budfel, bem Bertreter bes Ronigl. Confiftoriums ber Broving Branbenburg, im Auftrage ber genannten Facultat bem Biceprafibenten übergeben murbe, ale ein werthvolles Unbenten an biefe erhebenbe Feier im Archive bes Luther . Dentmale aufbemahrt werben. - Der nachfte Rebner, welcher nun bie Tribune betrat , mar Professor Dr. Chenfel aus Beibels berg; er brachte Grufe und Gludmuniche von ber Univerfitat und theologifden Facultat Beibelberg. Much biefe Unfprache, welche mit vielem Beifall aufgenommen wurde, ift im fiebenten Abschnitte mitgetheilt. - Beiter fprach noch ein Paftor aus Bommern, bem Lanbe ber Raffuben, beffen Ramen ber Ctenos graph nicht aufgezeichnet bat. Cein Bortrag finbet fich im ftebenten Abidnitt. Co verlief ber Abend ter Borfeier in ber Kefthalle, welche von 1800-2000 Menfcen befucht mar, in ber anregenbften Beife und ber gehobenften Stimmung. trennte fich erft fpat und ichien fast zu vergeffen, bag es nothig fei , burch einen erquidenben Colaf neue Rrafte fur bie Unftrengungen bes Sauptfesttages ju fammeln.

Der Morgen bes 25. Juni erschien. Biele taufenb Blide richteten fich sofort beim Erwachen angitlich fragend gen himmel und fiehe ba! die Antwort, die von Oben kam, war beruhigend, fie erfüllte alle Herzen mit bem freudigsten Danke gegen Den, ber in ber Nacht alle Wolken verscheucht und seine Sonne am Morgen bieses bedeutungsvollen Tages so prachtig hatte aufgehen lassen. Als in ber Frühe um 51/2 Uhr Glodens geläute und Choralmufik vom Thurme ber Dreifaltigkeitskirche

ben Unbruch bes Sauptfesttages verfündigten : erglangten ichen tie Thurme und Saufergiebel im freundlichften Morgenfonnengold und bas lieblichfte himmelblau blidte auf bie feftlich geschmudte Ctatt nieber. Freue bich barum, gludliches Borms, und juble! benn bein iconfter Tag ift unter guten Aufpicien angebrochen! Der Simmel ichaut mit Boblgefallen auf bas erhebenbe Chaufpiel, bas bu heute ber Belt bieteft. Du fiehft beute wieder einmal beutsche gurften in beine Mauern einziehen, teren Uhnen vor 347 Jahren ebenfalls bier weilten und Beugen maren, wie ber unerschrodene Mond vor Raifer und Reich ein helbenmuthiges Befenntniß ablegte, aber nachher ale ein Beachteter wieber von bannen jog. Beute fommen bie Enfel jener erlauchten Fürftengeschlechter wieber nach Worms, aber nicht um einer Achterflarung beiguwohnen, fonbern um unter bem vieltaufenbftimmigen Jubel ber beutiden Bolfeftamme bas Ehrenbenfmal einzuweihen, welches bie bantbare Rachwelt im Babre bee Beile 1868 bem Beachteten von 1521 an ber Geburtoftatte evangelifder Glaubende und Gemiffenofreiheit errichtet bat.

Schon in aller Frühe sammelte sich bas Bolf am Bahnhofe und in ber Carmeliterstraße, um die erwarteten Kurften
ankommen zu sehen; eine dichtgebrängte Menschemmenge hatte
bald alle Zugänge bermaßen beset, baß es kaum mehr möglich
war, burchzusommen. Der Ausschuß, mit seinem Ehrenpräsitenten an ber Spige, und außerdem die höheren Civil- und
Militärbehörden, der Großherzogliche Bürgermeister und Adjunct
ber Stadt Worms hatten sich schon frühzeitig auf dem Perron
bes Bahnhofs eingefunden, um die nacheinander eintreffenden
Kursten zu empfangen. Der erste Fürst, der schon gegen 7
Uhr anlangte, war Se. Majestät der König von Württemberg
mit Gesolge. Mit demselben Zuge trasen auch die bei der

Enthüllungsfeier mitwirfenden Sanger aus Heibelberg, Mannheim, Speyer x. ein. Gegen 8 Uhr kam Se. Großherzogl. Hoheit der Prinz Wilhelm von Baden mit Gefolge an. Inzwischen brachte ein Ertrazug nach dem andern Fremde von Alzen, Ludwigshafen und Mainz herbei, so daß nach einer nicht zu hoch gegriffenen Berechnung schon um 9 Uhr aus den verschiedenen Richtungen mindestens 15,000 Personen allein mit der Bahn eingetroffen waren. Daneben kamen fortwährend schon seit Tagesanbruch Massen von Menschen zu Fuß und zu Wagen auf allen Landstraßen zu Tausenden herangezogen. Auch die Dampsboote lieferten ein sehr beträchtliches Contingent.

Rury nach 9 Uhr langte ber Ertragug an, welcher Ce. Majeftat ben König von Preugen, 3hre Königl. Sobeiten bie Großbergoge von Seffen und von Cachfen Beimar und ben Rronpringen von Preugen hierher brachte. Die allerhochften und bochften Berrichaften maren gleich ben vorher angetommenen Fürften in Uniform erfdienen und von gablreichem Civil- und Militargefolge begleitet. Der Commandeur bes Großbergogl. 1. Infanterieregimente mit bem gangen Offigiercorpe maren ebenfalls jum Empfang auf bem Bahnhofe erfdienen, mofelbft eine Compagnie Golbaten aufgestellt mar. Der Bug fuhr unter ben Rlangen ber Regimentemufit und lebhaften Sochs in ben Bahnhof ein ; bie bereits ermahnten Berfonen und Beborben waren im Bahnhofe anwefend, um bie erlauchten Furften ju begrußen, welche nach furgem Aufenthalte fich ju Bagen birect jum Bottesbienfte in bie Dreifaltigfeitefirche begaben. Die Rahrt burd bie Strafen gur Rirche glich einem mahren Das Bolf gab burch bie lebhafteften Accla-Triumphjuge. mationen feine Freude über bie Unmefenheit ber hoben fürftlichen Bafte ju erfennen , und es mar insbesonbere Ce. Dajes ftat ber König von Preußen ein Gegenstand ber lauteften und marmften Rundgebungen.

Auch der Hauptsestag wurde wieder durch Gottesdienst in den drei protestantischen Kirchen der Stadt eingeleitet. Am Eingange der Dreifaltigseitskirche wurden die höchsten und hohen Herrschaften von den fungirenden Geistlichen begrüßt. Pfarrer Muller hielt daselbst den Altargottesdienst, Generalsuperintens dent Dr. Hoffmann aus Berlin die Festpredigt über Matth. 10, 32. In der Friedrichssirche wurde der Altardienst durch Pfarrvicar Baas gehalten. Professor Dr. Brückner aus Leipzig predigte über die Stelle 1. Cor. 15, 10. In der Magnussfirche hielt Pfarrer Fischer aus Wien den Festgottesdienst; seinen Text nahm er aus Reh. 4, 17. Auch diese drei Predigten sind im vierten Abschitte mitgetheilt.

Rach beendigtem Gottesdienste begaben sich die Fürsten zunächft nach ihren respectiven Absteigquartieren und sobann zu bem Frühstüd, welches ber Ausschuß ben allerhöchsten Herrsschaften in dem Hause bes Herrn Regierungsrath Pfannebeder serviren ließ. Das Gefolge begab sich zu gleichem Zwecke in die Festhalle.

Gegen 12 Uhr Bormittags sehte sich ber Festzug vom Andreasplate aus unter Glodengeläute in der vorgeschriebenen Ordnung in Bewegung. Boran schritten die Sänger, welche zur Mitwirfung bei dem Feste aus Heibelberg, Mannheim, Speyer, Reustadt, Landau, Frankenthal, Mainz, Alzey und Darmstadt herbeigesommen waren; ihnen folgten Abtheilungen der Schuljugend, Schüler der oberen Classen des Gymnasiums und ber Realschule; weißgekleidete Mädchen mit Kranzen, um damit das Densmal zu schmuden; bei zweitausend Geistliche aus Rah und Fern und Viele darunter im Ornat; der Ausschuß und das Comite mit den bei der Ausschurung des Denks

Districted by Google

male betheiligten Runftlern; ber Gemeinberath ber Stadt Morme: Die höchften Großherzoglichen Ctaatebeamten; Ditglieber ber erften und zweiten Rammer ber Stanbe; bas Offis gienorpe: Bertreter von auswartigen Staates und Rirchenregierungen, von theologischen Racultaten, Rirchfreisen und Stabten, welche am Denfmal burd Stanbbilber und Bappen verberrlicht fint; Die Staates und ftabtifden Beamten von Worme; Die Burgerfchaft und eine große Angahl auswartiger Festtheilnehmer. Der Bestzug bewegte fich burch bie Unbreas, Boll- und Ludwigestraße über ben Marft nach ber Rammererftrage über ben Barabeplat nach bem Feftplage. Dort gegen 1 Uhr angefommen, nahmen bie verschiebenen Abtheilungen bie fur fie refervirten Tribunen ober ben ihnen angewiesenen Raum auf bem freien Beftplate ein, wo von ben Turnern und ber Reuerwehr bie iconfte Ordnung gehalten murbe, und erwarteten nun bie Aufunft ber Fürften. 216 biefe endlich vorfuhren und auf ihrem Pavillon Blat nahmen, mahrend ihr jablreiches und glangendes Gefolge fich auf ben Eftraben rechts und links aufftellte, murben fie von ber unabfebbaren Menschenmenge, welche bie Tribunen, ben Reftplat und bie an benfelben anftogenden Raume eingenommen hatte, Ihre Königl. Sobeit bie mit begeifterten Sochrufen begrüßt. Bringeffin Rarl von Seffen und Ce. Großherzogl. Sobeit ber Bring Wilhelm von Beffen , welche ichon am Bormittag unermartet eingetroffen maren und bem Gottesbienfte beigewohnt hatten , befanden fich ebenfalls auf bem Pavillon. 218 ber Bolfojubel fich gelegt hatte, ericoll von ber Cangertribune, unter Begleitung von Blafe : Inftrumenten , ein Mannerchor , "Borte bes 66. Bfalm" von B. Lachner. Bierauf eröffnete 21. Oppermann aus Bittau (Rietfdele Biograph) Die Enthullungefeier mit einem einleitenben Bortrage, ber wie bie nachfolgenben

brei Reben im funften Abidnitte vollftanbig mitgetheilt ift. Run ftimmte ber Dannerdor, wieber von Blafe : Inftrumenten begleitet, bas Sanbel'iche "Salleluja" an, worauf Decan Reim, ber Prafibent bes Ausschuffes, Die Reftrebe bielt und am Schluffe berfelben bas Signal jur Enthullung bes Denfmals Best folgte eine Scene, fo behr und heilig, fo feierlich und tief ergreifend, bag feine Feber fie wieber ju geben ver-Es mar bies einer jener unbeschreiblich ichonen und großartigen Momente, bie man felbft mit erlebt und mit empfunden haben muß, um fich eine Borftellung bavon machen ju fonnen. Als mit ben letten Worten bes Rebnere bie meitgefpannte bulle fant, welche bas umfangreiche Denfmal auf vier Geiten umgab, und Ranonenbonner und Glodengelaute ber Umgegend verfundigte, bag bas foloffale Stanbbilb bes teutschen Reformatore, umgeben von feinen Borlaufern, Befougern und Mitftreitern, eben im bellen Glange ber Mittagefonne ftrablend por ben überrafcten Bliden ber Reftverfammlung erfcbien : ba mar Alles wie bezaubert; ber greife, aber immer noch ruftig und ftattlich aussehende Ronig Wilhelm mit ben übrigen auf bem Bavillon versammelten fürftlichen Gaften erhob fic, fichtbar tief ergriffen von ber Dajeftat bes Mugennide; ein nicht enben wollenber Jubel begrußte bas überaus herrliche Runftwerf und ließ erft nach, ale unter Dufifbegleitung bas Sohelieb bes Broteftantismus : "Gin' fefte Burg ift unfer Gott" von vielleicht 20,000 Festtheilnehmern angestimmt und unter bem Tafte ber regelmäßig fich wieberholenben Ras nonenfalven ju Enbe gefungen wurde. Bas in jenen unvergeflichen Augenbliden bie enge Bruft eines jeben Unmefenben bewegte, bavon gab fo manches feuchte Huge Runbe, bas bie Etimmung bes herzens verrieth. Rad Beenbigung bes gewaltig wirfenben Liebes, bas mohl noch nie von fo viel Stimmen

gefungen murbe, bielt Bralat Dr. Bimmermann aus Darmftabt bie Beihrebe und übergab bas Denfmal im Ramen bes Luther . Denfmal . Bereins ber Stadt Worms. Rach einem furgen Gefang betrat bierauf Burgermeifter Brud bie Rebnerbubne, um bas großgrtige nationale Gefdent zu übernehmen und ben Danf ber Stadt auszusprechen. Den Schluß ber Reier bilbete ein allgemeiner Befang. Coon vorber hatten fic bie fammtlichen allerhöchften Berricaften von ihrem Pavillon nach bem Dentmal begeben, um baffelbe naber ju befchauen. Rachbem fie , vom Musichuffe und beffen Ehrenprafibenten begleitet, Alles in Augenschein genommen und ihre bochfte Befriedigung über bie gelungene Ausführung bes berrlichen Runftwerfe ausgebrudt hatten, beftiegen fie um 3 Uhr bie bereitstehenben Wagen und begaben fich unter ben begeifterten Bochrufen ber innerhalb und außerbalb bes Reftplates verfammelten Menfchenmenge nach bem Babnhofe, von wo fie ein Ertragug nach Maing brachte. Majeftat ber Ronig von Burttemberg und Ge. Großbergogl. Sobeit ber Bring Bilhelm von Baben traten ihre Rudreife in entgegengefetter Richtung an.

Nach Beenbigung ber Enthüllungsfeier eilte nun Alles der Festhalle zu, wo nach bem Programm um 3 Uhr bas Festbankett für etwa 1500 Personen beginnen sollte. Nach ber Absicht bes Ausschusses sollte bas Festbankett nächst bem Enthüllungsacte ein hervorragender Glanzpunct bes Festes werden. Es wurden darum auch keine Kosten gescheut, um eine Festhalle von kolossalen Dimensionen herzurichten, die möglichst vielen Festgästen die Betheiligung gestatten und somit möglicht Vielen Festgästen bie Betheiligung gestatten und somit möglicht Viele in den Stand sehen wurde, nicht allein sich eine materielle Stärkung zu holen, — benn dies hätte auch in verschiedenen kleineren Localitäten geschen können, — sondern weit mehr sich einen seltenen, geistigen Genuß zu verschaffen

burch bie intereffanten Erinffpruche, Begrugungen und Reben, welche in einer fo gablreichen Berfammlung von Mannern, wie fie hier aus allen Theilen Deutschlands, ja Europa's versammelt maren, bei einer fo einzigen Belegenheit gewiß nicht ausbleiben Mlein leiber ift in biefer Begiehung ber Erfolg binter unseren Erwartungen gurudgeblieben. Es haben fich bier mit unerbittlicher Strenge Faftoren geltend gemacht, auf bie man bei Beranftaltung bes Reftes nicht gerechnet hatte; bies waren: Sunger und Durft, und bagu noch übermäßige Ermubung und Abspannung. Bir hatten nicht vorausgesehen, bag bier viele Sunderte von Menfchen fich einfinden murben, bie vom fruben Morgen bis Rachmittage 3 Uhr fast beständig auf ben Beinen gemefen , ohne etwas genießen zu fonnen, bie brudenbfte Site ausgestanden, und bie, nachdem fie bereits im Laufe bes Tages in ber Rirche und auf bem Festplate in funf Reben bes geiftig Unregenden icon fo viel vernommen hatten, jest por allen Dingen bas bringenbe Beburfnig nach forperlicher Rube und Erquidung empfanden und ju befriedigen fuchten. So fam es benn, bag bie Gintretenben fich fofort an bie gebedten Tafeln niebersetten, nach ben bergitftebenben falten Speifen griffen , ihren Sunger und Durft ftillten , ohne von ben bei folden Belegenheiten üblichen Borfdriften ber Banfett-Ordnung Rotig ju nehmen. Der Biceprafibent Dr. Gid, welcher wegen Unwohlfeins bes Brafibenten bei bem Banfett ben Borfit übernommen hatte, machte mehrmals ben Berfuch burch bie Schelle allgemeine Stille und Aufmerkfamfeit berguftellen, bamit bie vom Ausschuffe vorbeofficiellen Toafte nacheinander ausgebracht merben fonnten: er brang jeboch nicht burd. Rur mit ber größten Dube gelang es endlich ben beiben Chrenprafibenten, namlich bem Freiherrn von Ctard fur feinen Toaft auf: "Ce. Ronige lide Sobeit ben Großbergog von Seffen und bei

Rhein ale Lanbesberr und Brotector bes Bereins" und bem Bralaten Dr. Bimmermann fur fein Sod "auf Die übrigen evangelifden Rurften Deutschlands. melde unfer Reft burd ihre Unmefenheit verherrlicht hatten" auf einen Augenblid eine allgemeinere Dem Biceprafibenten Dr. Theilnahme zu erlangen. welcher "ben Manen Rietschele" einige Borte bantbarer Anerfennung und liebevoller Erinnerung mibmen wollte. und bem Ausschufmitgliebe Dr. Raifer, melder es ubernommen batte, allen Denen, melde vom Throne bis jur Butte, burd ibre Spenben une bie Mittel gur Errichtung biefes Denfmale geboten batten, ben Danf bes Bereine auszusprechen, wollte es nicht gelingen, fo viel Rube und Aufmertfamfeit ju erlangen, ale ju ihrem furgen Bortrage erforberlich gemefen mare. Dem Ausschußmitgliebe Dund, ber einen Toaft auf bie Runftler" und bem Burgermeifter Brud, ber einen folden auf "bie Reft gafte" auszubringen hatte, gelang es menigftens, fich bei einem Theile ber Berfammlung Gebor ju verschaffen. maren außerbem bei bem Banfettvorfigenben noch von mehreren Bertretern von Regierungen, Rirchfreisen und Stabten Trinffprude und Begrugungen angemelbet, von benen jeboch nur einige - und auch biefe nur in fleineren Rreifen - mirflich aum Bortrage famen. Muf unfer Erfuchen murben Diefe Unsprachen fammtlich fdriftlich mitgetheilt, bamit biefelben im officiellen Reftberichte über bie ftattgehabte Enthullungsfeier an geeigneter Stelle abgebrudt, und fo von allen Denen, Die fie boren follten, wenigstens gelefen werben fonnen. Birverweifen baber unfere Lefer auf ben fiebenten Abidnitt, wo biefelben fammtlich zu finden find. Allgemeinen Unflang fant bas von Dtto Roquette gedichtete, von Emil Raumann coms

ponirte Luther Lieb. meldes mabrent bes Banfette pertheilt und mit Dufifbegleitung gefungen murbe. 3m Laufe bes Tages und mabrend bee Banfette liefen eine Ungahl begludwunfdenbe Telegramme ein: zwei aus Berugia von ben Stubenten und ber romifden Emigration bafelbit; eine von ber Conferent ber Bfarrer, Melteften und Lehrer ber Rreisspnobe Sattingen in Beftphalen ; von Ober Burgermeifter Coafer im Ramen ber Stadt Beimar; von einigen Befinnungegenoffen in Grag in Defterreich; vom Guftav - Abolf - 3weigverein ju Mellereborf bei Biftrit in Giebenburgen; vom hermanftabter 3meigverein ber Buftap : Abelf : Stiftung ; von ber jur Mitfeier bes beutigen Reftes versammelten evangelischen Burgericaft ju Dubenmeiler bei Caarbruden; von Ardibiaconus Bfeilfdmibt in Dresben. Allein ben lebhafteften Beifall, ja einen mahren Cturm von Begeisterung erregte ein gegen 7 Uhr von Mains eingetroffenes Telegramm, meldes ber erft menige Stunden porber von bier abgereifte Ronig Bilbelm von Breufen an ben Musfouß hatte gelangen laffen, um fich eines ihm von ber Ronigin von England telegraphifd jugefommenen Muftrage ju entlebigen. Daffelbe lautete folgenbermaßen :

"An ben Borftanb bes Fest-Comites in Borms King William of Prussia Worms on the Rhine. 3ch bitte bem Borstanb bes Luther Deufmals Bereins meinen herzlichsten Glüdwunsch auszussprechen zur glüdlichen Bollenbung seiner großen Aufgabe. 3m protestantischen Englanb gebenkt man mit aufrichtiger Theilnahme bes Bormfer Festes, welches die protestantischen Fürsten und Bölfer Deutschlands heute in Einstracht zusammenführte. Königin Bictoria. Aus Bindfor-Schloß. — Mit großer Freude entledige

ich mich bes fo ehrenvollen Auftrags ber Königin von England. Wilhelm, König von Preußen".

Diese erhebende Aundgebung, welche Britanniens Königin am Tage ber Luther Derfmals Feier nach Worms schiedte, und bie noch einen erhöhten Werth durch die hohe Vermittlung gewinnt, durch welche sie dem Ausschusse zufam, bildet eine der fconften und bedeutungsvollsten Erinnerungen, welche wir biesen Gedenfblattern mit besonderem Vergnügen einreihen.

Bahrend im Innern ber geräumigen Reftaurationshalle eine Berfammlung von 16-1800 Berfonen in lebhafter Unterhaltung mit Effen, Trinfen, Gingen und Toaften beitere Stunben verbrachte, ftromten braufen auf bem Reftplate viele Taufente ab und ju, um bas Denfmal und ben berrlich geschmudten Feftplat naber angufeben. Balb nach 7 Uhr mar bas eigentliche Beftbantett ju Enbe; allein bie Reftaurationshalle fullte fich fortwahrend mit neu eintretenben Befudern. 216 um 9 Uhr ein Choral vom Thurme und Reftgelaute ben Schluß bee Sauptfefttages anfunbigte, persammelte fich wieber eine bichtgebrangte Bolfemaffe auf bem Reftplate, um bie im Brogramm angezeigte eleftrifde Beleuchtung bes Monumentes anzuseben. Es war auch in ber That ein Anblid von munberbarer Coonbeit, bie Erzgestalten im nachtlichen Duntel von einer Lichtfulle in ben mannigfaltigften garben umftrahlt ju feben. bere ergreifent mar ber Moment, ale eine bas Denfmal umftebenbe Gruppe, angefichts ber in biefem Lichtglange wie Boten einer höheren Belt ericheinenben Reformationsmanner, wie von Ginem Bebanten befeelt bie Delobie : "Gin' fefte Burg ift unfer Bott"! wie Beiftergefang burd bie Racht ertonen ließ, und hiervon Baftor Dr. Kalb von Kranffurt Beranlaffung nahm, an bas Bolf eine furge Unfprache ju halten, bie mir am Schluffe bes fiebenten Abidnittes mittheilen. Unterbeffen maren

auch sehr viele Sauser ber Stadt — und nicht wenige barunter sehr geschmadvoll — freiwillig illuminirt worben, ba ber Ausschuß auf ben Borschlag, eine allgemeine Bumination gleichsam als Borschrift in bas Festprogramm aufzunehmen, aus mehrfachen Grunden nicht eingegangen war.

So endigte der Hauptfestag, an welchem durch die energische Thatigfeit der hessischen und pfalzischen Bahnverwaltungen allein per Eisenbahn circa 32,000 Menschen nach Borms befördert und Abends wieder größtentheils nach Haufe oder doch wenigsstens an Orte gebracht wurden, wo ein Rachtquartier zu haben war. Berechnet man nun die Masse von Fremden, welche zu Kus und in Bagen aus der Umgegend und vom jenseitigen Rheinufer, sowie außerdem per Dampsboot rheinaufs und abswärts kamen, so durste die Jahl der Fremden in Borms am 25. Juni wohl ohne Uebertreibung auf 90—100,000 zu schähen sein.

Am nächsten Morgen frühe 5% Uhr fündigte wieder Festgeläute und Choral vom Thurme der Bevölferung von Worms und ihren Gaften an, daß der dritte Tag des Lutherssestes erschienen sei. Um 8 Uhr fand auf dem Lutherplate im Angesichte des herrlichen Densmals der Schlußgottesdienst der dreitägigigen Feier statt. Eine zahlreiche Bersammlung — wohl an 4000 Juhörer — hatte sich eingefunden. Um die Kanzel standen zunächst die Schulkinder hiesiger Stadt, hinter denselben in weiten Kreisen bis tief in den Festplat hinein die übrige Juhörerschaft. Unter Musikbegleitung stimmte die Bersammlung das Lied an: "Lobet den Herrn" w. Als die letzen Töne desselben verklangen, betrat Hauptpastor Dr. Baur ans Hamburg die Kanzel und behandelte in seinem Bortrage, anfnüpsend an die Worte im Briese des Apostels Paulus an die Epheser Cap. 2, 19—22, das Thema: "der uns ich thare

Bau, ju welchem wir von unferem Luther Denfemal Augen und Bergen emporheben". Da auch biese Predigt im vierten Abschnitt vollständig zu lesen ift, so beschränken wir und hier auf die eine Bemerkung, daß der Redner am Schlusse den Bunsch aussprach, dem wir und von Herzen anschließen: "es möge der 25. Juni, der Tag der Enthüllung unferes AnthersDenkmals, ein Kesttag für die Schulen von Borms werden und bleiben, damit sein Gedächtniß lebendig bleibe in den Herzen des heranwach senden Geschlichts!"

— Rach dem Schusgesange: "Run danket Alle Gott" zu wurde an die Schusgend eine Abbildung des Denkmals zur Erinnerung an diese schlichen Tage verabreicht.

Babrent von 9-12 Uhr in ber Dreifaltigfeitefirde bie Generalprobe jur Aufführung bes Dratoriums "Baulus" abgehalten wurde, fant fury nach 10 Uhr in ber Friedrichsfirde auf mehrfach geaußerten Bunfch und auf Beranlaffung bes Bralaten Dr. Zimmermann eine improvifirte Confereng ftatt, beftebent aus Bertretern pon theologifden Racultaten, Confistorien, Rirchfreifen u. f. m. Diefe Berfammlung mar hauptfachlich aus bem Bedurfniffe Bieler von Rab und Fern bervorgegangen, fich in engerem Rreife ju begrußen und bei aller Berichiebenheit ber Standpunfte fic an ber Ginmuthigfeit im Beifte ju erquiden. Da wir felbft von biefer Confereng nicht eher etwas erfuhren, als bis biefelbe vorüber mar, fo fann fich unfere Berichterftattung nur auf basjenige ftuben, mas ein Berichterftatter, ber babei anwesend mar, in Dr. 30 ber Evang. Blatter mitgetheilt bat, und mas mehrere Rebner auf beffalls geaußerten Bunfc bes Musichusprafibenten nachtraglich über ben Inhalt ibrer Unfprachen und mitgutheilen bie Bute batten. Raberes bieruber finden unfere Lefer im fiebenten Abschnitte. Rach ber Generalprobe bes "Baulus" versammelten fich bie babei mitwirfenden Sanger und Sangerinnen in der Festshalle zu einem heiteren Mittagsmahle. Der Borsteher der Musik-Section, Schul-Inspector Olff, richtete an dieselben einige Borte der Begrüßung, worauf Dr. Hallwachs aus Darmstadt antwortete und nachher noch mehrere Redner das Bort ergriffen, beren Trinksprüche im siebenten Abschitt dieser Blätter nach stenographischen Auszeichnungen abgebruckt sind.

Den wurdigen Golug ber Reierlichfeiten, melde gur Berberrlichung ber Luther . Denfmale . Enthullung ftattfanden , bilbete bie Aufführung bes Dratoriums "Haulus" von Denbelefobn . Bartholby unter Leitung bes Softapellmeifters B. Lachner und unter Mitwirfung ber beiben Fraulein Sebwig Sheuerlein aus Magbeburg und Belene Saufen aus Mannheim, ber Berren Dr. Gung aus Sannovet, Carl Sill aus Sowerin , Ditt aus Mannheim, ber Befangvereine von Algen, Darmftabt, Franfenthal, Franffurt, Seibelberg, Mains, Mannheim, Reuftabt, Spener und Borme, ber Sofcapelle von Dannheim, bes ftabtifden Ordeftere von Seibelberg fowie anberer Runftler aus Mannheim, Beibelberg zc. mit einem Chor von 350 Gangern und Gangerinnen und einem Orchefter von 100 Berfonen. Alle Raume ber Dreifaltigfeitefirche maren auf bas Dichtefte von Buborern angefüllt. lleber bie bodft gelungene Aufführung biefes mufitalifden Deiftermerte, meldes gerabefur biefes geft gang besonbere geeignet mar, berricht nur eine Stimme ; alle Berichte öffentlicher Blatter , bie uns ju Beficht famen, maren voll bee Lobes über bie Leiftungen bee Orcheftere, ber Chore, ber Goliften und por Allem über bie meifterhafte Direction. Alle hoben anerfennent hervor, bag bie großartige Birfung biefer Ausführung hauptfachlich ber gefdidten Leitung Lachner's zu verbanken war. Jugleich wurde aber auch ruhmenb anerkannt, bag ber Chor trefflich einstudirt war, bag er mit Schwung und Kraft fang und bag er höchst pracis in seinen Einsagen war.

Rad bem Concerte versammelte man fich wieber in ber Refthalle, um am letten Abend noch einige beitere Stunden mit ben lieben Gaften, bie noch in unferer Mitte weilten, ju perbringen, ebe auch fur fie bie Stunde bes Scheibens fam. Ge maren fone und gludliche Augenblide, in benen bie große artigen Erlebniffe ber letten Tage noch einmal befprochen murben, um alebann jenen Erinnerungen beigefellt ju merben, an benen ber Menich fein ganges übriges Leben gehrt. Und bas Bormfer Lutherfest burfen wir getroft ale ein Greigniß betrachten, bas nicht allein une, ben junadit babei Betheiligten. fonbern allen Denen, Die baffelbe mit erlebten, unvergefich fein wirb. Dafur burgen une bie übereinstimmenben Berichte. bie wir in öffentlichen Blattern aus allen Theilen Deutschlands und felbft aus bem Auslande gelefen; bafur bie begeifterten Bufdriften, in welchen fo viele Festgafte nach ihrer Rudfehr in bie liebe Seimath ihren Empfindungen über bas Wormfer Lutherfeft Ausbrud gegeben haben. Bas ber Bormfer Luther-Denfmalofeier eine fo hohe Anerfennung in ber gangen gebilbeten Belt, nicht allein in protestantischen, fonbern auch in fatholifden ganbern, erworben bat, bas ift ber friedliche, inoffenfipe Charafter, ben bas Fest burchweg von Anfang bis gu Enbe bemahrte. Richt bie geringfte Storung fam por, nicht bas leifefte, verletenbe Wort gegen eine andere Confession. Rum Bemeife bes Befagten wollen wir am Coluffe biefes Abidnittes nur ein Urtheil anführen, welches wir einem ber bebeutenbften und angesehenften Organe ber aufgeflarten öffentlichen Meinung Defterreiche, ber in Bien erscheinenben

"Breffe" entnehmen. Diefes Blatt außerte fich in einem Leitartifel vom 28. Juni folgenbermaßen :

"Die Unwesenheit beutscher Fürften in Worms, fowie bas Gludwunschtelegramm ber Ronigin Bictoria haben bie Ents bullung bes Luther : Standbilbes in jener Stadt, ju ber bunberttaufend Deutsche aus Rah und Fern berbeigeftromt, ju einem großartigen Befte gestempelt, bei bem Furften und Bolfer fich Renbezvous gegeben. Daß bie Feier einen mefentlich proteftantifden Charafter tragen mußte, verftand fich von felbit ; aber fie mar weit entfernt bavon, auch nur eine Gpur jenes finftern zelotifchen Beiftes ju zeigen, beffen fich bie und ba auch bie erangelifde Rirde foulbig gemacht. Dan wollte fic allfeitig fraftigen an bem großen Bebanten ber Reformation, und bem Gefammt . Baterlande follte bie gehobene Stimmung angute fommen . . . Richts lag bem Festgivede ferner, ale bie Ausftreuung fleinlichen confessionellen Sabers ; nicht gu trennen mar bas Biel, fonbern ju vereinen in einem patriotifchen Muffcmunge, ber bie religiofen Spaltungen in ben Sintergrund brangen follte ... Bare boch auch Borme ber lette Ort gur Entjundung bes Glaubens . Fanatismus; benn in Worms magen bie Bertreter beiber firchlichen Richtungen ibre Rrafte mit ben achten Waffen tes Beiftes, und in Worms wies ein Sabeburger tie infame Ginflufterung ber Romlinge, einem Reger brauche ber Raifer bas Berfprechen bes freien Geleites nicht gu halten, mit ber berben Entgegnung jurud, er habe feine Luft, fchams roth ju werben, wie einft Gigismund unter Suffen's ftrafenbem Blide in Conftang. - Rein, bas Bormfer Feft hat feinen fatbolifens, feinen freiheites, feinen volfers, feinen culturfeindlichen Charafter; es tragt vor allen Dingen nicht ben Stempel undriftlicher Berbammunges und Berrichfucht an fic. Mit ber Enthullung bes Luther Denfmale feiern Millionen 6\*

von Deutschen, unter benen fich auch im Rorben wie im Guben eine fehr refpectable Ungabl ber frommften Ratholifen burch ihre Couverane vertreten finbet, bie Emancipirung bee Staates von ben Feffeln ber papftlichen Suprematie und ben Sieg ber Glaubenofreiheit gegenüber ben Repergerichten ber Inquificion. So ficher Arnold von Bredcia und Sug, Bifleff und bie Albis genfer bie Borlaufer Luther's gemefen, fo gewiß find bei ben großen geiftigen Errungenschaften ber beutschen Reformation auch bie Ratholifen interreffirt. Die Soffnungen, welche ein Febronius von Sontheim\*) und ein Weffenberg \*\*) auf bie Grundung einer von Rom unabhängigen beutschen Rationals firche nahrten, fnupfen fie nicht an bie Birtfamfeit bes Mannes an, bem ju Borme ein Dentmal gefest warb? ... Ge beift baber ben rein menfchlichen und eben barum großartig welts geschichtlichen Typus ber Bormfer Festlichfeit absichtlich und wiffentlich berabwurdigen, wenn man baraus ein protestantifdes Conventifel machen will."

Wenn in solcher Weise an der Donau und an der Eider, am Rhein und an der Weichsel über unsere Enthüllungsseier geurtheilt wird, dann können wir diesen Abschnitt wohl mit der Uederzeugung schließen, daß die hohe weltgeschichtliche Besteutung jener denkwürdigen Tage von Worms außer Zweiselsteht, und daß der Protestantismus am 25. Juni in Worms etwas ganz anderes als sein "Grabmonument", wie ein Variser ultramontaues Blatt meinte, enthüllt hat.

<sup>\*)</sup> Beibbifchof bes Grzbisthume Erier.

<sup>\*\*)</sup> Beneralvicar bes Bisthums Conftang.

## Anlage A.

### Feftplan jur Feier

der Enthüllung und Einweihung des Luther = Denkmals in Worms am 24., 25. und 26. Juni 1868.

Das Luther Dentmal in Worms - nach Rietschels genialem Entwurfe ausgeführt - ift feiner Bollenbung nabe, und bie Enthullungsfeier beffelben auf ben 24., 25. und 26. Juni b. 3. festgefest. Da biefes Unternehmen burch ben freudigen Unflang, welchen baffelbe nicht nur in unferem beutiden Baterlande, fonbern in faft allen von Protestanten bewohnten ganbern ber Erbe gefunden, eine Ungelegenheit von hoher Bebeutung fur bie gefammte evangelifde Rirde, gang besondere aber fur bas protestantifde Deutschland geworben ift: fo fcheint es une ber Burbe ber Sache angemeffen, bag bei ber feierlichen Enthullung biefer hauptfachlich bie beutiche Reformation verherrlichenden großartigen Runftfcopfung ber Character eines beutschen firchlichenatios nalen Seftes in unverfennbarer und möglichft impofanter Beife hervortrete. Dies wird aber nur bann ber Fall fein, wenn außer ben gahlreichen geiftlichen und weltlichen Fefts befuchern, welche voraussichtlich aus allen Theilen Deutschlands und mohl auch aus bem Austande zu biefer Feier fich einfinden werben, namentlich auch bie theologischen Facultaten Deutschlands und bie am Denfmale felbft burch Stanbbilber ober Bappen verherrlichten Statte, gang befondere aber Die oberften Staates und Rirden Behorben aller beutschen Gingelftaaten, burch beren wohlmollenbe Berfügungen feinerzeit bie Camm-

-Diseller Google

lungen fur biefes evangelifche Berf geforbert wurden, minbeftens burch je einen Reprafentanten vertreten fein werben.

Glanzend war die Versammlung, vor welcher Luther am 17. und 18. Upril 1521 hier in Worms sein mannhaftes Bekenntniß ablegte; über 66 fürstliche Herren und beinahe 100 Grafen nebst 60 Deputirten der freien Städte waren, wie der Chronifer berichtet, anwesend, als der unerschrockene Mönch jene ewig denkwürdigen Worte sprach, welche als der Grundstein evangelischer Glaubens und Gewissens Freiheit zu betrachten sind. Glänzend sollte darum auch die Versamms lung sein, vor welcher am nächsten 25. Juni das zur Verscherrlichung jener weltgeschichtlichen Glaubensthat des deutschen Reformators hier in Worms errichtete nationale Denkmal feierlich enthüllt werden wird.

Die höchste Anerkennung und die glanzendste Auszeichsnung, die der Wormser Luther Denkmals Feier zu Theil werden könnte, wurde aber ohne Zweisel darin bestehen, wenn auch einige der hohen fürftlichen Gönner, welche diesem evangelischen Unternehmen schon durch ihren personlichen Beitrag Beweise ihrer Sympathie gegeben haben, huldreichst geruhen wollten, am 25. Juni, dem Hauptfestage, die altehrwürdige Kaiserstadt Worms — wenn auch nur auf einige Stunden — mit ihrem Besuche zu beehren, um den seierlichen Alt der Enthüllung und Einweihung des Denkmals durch ihre personliche Anwesenheit in der Festversammlung zu verherrlichen.

Indem wir uns erlaubt haben, in Vorstehendem die Grundzuge anzudeuten, die uns von maßgebender Bedeutung erscheinen, wenn die Enthullungöfeier des Luther Denkmals ein des erhabenen Gegenstandes wurdiges Geprage erhalten soll: hat uns zugleich die zuversichtliche Hoffnung geleitet, daß unsere Einladung überall, und namentlich auch bei den hohen

Staats und Kirchen Behörden der beutschen Einzelstaaten fich einer wohlwollenden Aufnahme zu erfreuen haben werbe, damit es uns möglich sei, für ben 25. Juni eine Festseier zu veransstalten, welche ber evangelischen Kirche zur Ehre und der deutschen Ration zur Freude gereiche.

Borme, im April 1868.

Der Ausschuff des Luther = Denkmal = Vereins :

E. Reim, Brafibent. Dr. Gid, Biceprafibent. Ebelmann, Gecretar.

Dr. Golbbed. 3. B. Jungbluth. S. Mund. G. Rebel. Dr. Raifer.

# Anlage B.

#### Programm

zur Teier der Enthüllung und Einweihung des Luther = Denkmals in Worms am 24., 25. und 26. Juni 1868.

- I. Borfeier: Mittmoch ben 24. Juni 1868.
- 1. Empfang ber mit ben verschiebenen Bahngugen im Laufe bes Tages eintreffenben Festgafte.
- 2. Radmittage 5 Uhr firchliche Borfeier in ben brei Rirchen:
  - a) in ber Dreifaltigkeitöfirche: Begrüßung ber Festgafte burch Herrn Brovinzial - Superintenbent Dr. Schmitt aus Mainz; Predigt: Herr Oberconsistorialrath Gerod aus Stuttgart;
  - b) in ber Friedrichsfirche: Begrußung ber Festgafte burch Herrn Pfarrer Muller in Worms; Predigt: Herr Pralat Dr. Holhmann aus Carlsruhe;

- c) in ber Magnusfirche: Begrüßung ber Festgafte burch herrn Bfarrer Briegleb aus hohen-Sulen; Predigt: herr Confistorialrath Dr. Kraufolb aus Bayreuth.
- 3. Um 7 Uhr: Gefellige Bereinigung in ber Kefthalle; Ansfprache an bie Festgafte im Ramen bes Ausschuffes: beffen Bice-Prafibent herr Dr. Gich in Worms.
- 4. Abends nach 8 Uhr Einlauten bes Hauptfesttags; Choral vom Thurme.
- II. Feier bes hauptfesttages: Donnerstag ben 25. Juni 1868.
- 1. Morgens fruh 51/2 Ilhr Festgelaute; Choral vom Thurme.
- 2. 11m 9 11hr Festgottesbienst in ben brei Rirchen:
  - a) in ber Dreifaltigfeitefirche: Altargebet: herr Pfarrer Muller in Borms; Brebigt: herr Generals Superintenbent Dr. hoffmann aus Berlin;
  - b) in ber Friedrichstirche: Altargebet: Gerr Pfarr-Bicar Baas in Borms; Predigt: Herr Professor und Domherr Dr. Brudner aus Leipzig;
  - c) in ber Magnusfirche: Altargebet: Gerr Pfarrgehilfe Benber in Borms; Predigt: Gerr Pfarrer Fischer aus Wien. Rach bem Gottestienst Pause von 3/4 Stunden.
- 3. Um 11% Uhr Festzug vom Andreasplat nach bem Denkmalsplate unter Glodengeläute. Nach Ankunft bafelbst beginnt
- 4. Die Enthullungefeier:
  - a) Gefang: Worte bes 66. Pfalm, von B. Lachner, ausgeführt von einem Mannerchor mit Begleitung von Blafe-Instrumenten.

- b) Ginleitenber Bortrag: Gerr M. Oppermann aus Bittau, Rietfcel's Biograph.
- c) Gefang: Salleluja, von Sanbel, für Mannerchor arrangirt mit Begleitung von Blafe-Inftrumenten.
- d) Festrebe: herr Decan Reim in Borms, und Enthullung bes Monuments.
- e) Allgemeiner Gefang bes Liebes: "Ein' feste Burg ift unfer Gott ic.
- f) Weihrebe und Uebergabe bes Denfmals an bie Stadt Borms: Herr Pralat Dr. Zimmermann aus Darmstadt.
- g) Entgegnungerebe: ber Burgermeifter ber Ctabt Borme, Berr Brud.
- h) Allgemeiner Gefang bes Liebes: Ach bleib' mit beiner Gnabe zc.
- 5. Radmittage 3 Uhr gemeinschaftliches Festeffen in ber Festhalle.
- 6. Abends 9 Uhr Choral vom Thurme und Bestgelaute, hiers auf elektrifche Beleuchtung bes Monuments.
  - III. Radfeier: Freitag ben 26. Juni 1868.
- 1. Morgens fruh 51/2 Uhr Festgelaute und Choral vom Thurme.
- 2. Morgens 71/2 Uhr Schlufgottesbienft auf bem Festplate: Bredigt: herr hauptpaftor Dr. Baur aus hamburg. Bum Schluffe: Gefang bes Liebes: Run bantet alle Gott ic. hierauf Berabreichung einer Abbildung bes Denkmals an die Schuljugend.
- 3. Radmittags 4 Uhr Aufführung bes Oratoriums "Baulus" in ber Dreifaltigfeitofirche.
- 4. Rach bem Oratorium gefellige Bereinigung in ber Festhalle und anderen Localen ber Stadt.

Anmerkungen: 1) Die heffische und Pfalgifche Ludwigsbahn: Betwaltungen gestatten ben nach Borms reisenben Fesigaften, nebst beren

Familiengliebern, die Vosung eines einsachen Fahrbillets, welches auf Grund einer vom Ausschusse bes Luther-Denkmal-Bereins ausgestellten Legitimations-Karte (nach Ankunft in Worms im Einweisungs-Bureau zu erhalten) zur freien Rückfahrt in der Zeit vom 24, bis incl. 27. Juni 1868 berechtigt. Diese Legitimations-Karte berechtigt weiter zur freien Fahrt zum Nachtquartier ausgerhalb Worms an den Abenden des 24., 25. und 26. Juni und ebenso zur freien Rückfahrt nach Worms an den Bormittagen des 25., 26. und 27. Juni.

2) Neberbies berechtigt eine vom Ausschusse ausgestellte personlide Legitimations-Karte bie beim Chorgesang am 25. und beim Oratorium am 26. Juni mitwirfenben herren und Damen zur freien Fahrt auf ber hefsischen und Pfälzischen Ludwigsbahn nach Worms und zurud.

3) Bur Beseitigung ber Besorgnis, an ben Festagen keine Unterkunft zu finden, wird hier die Mittheilung beigefügt, daß nicht bloß in Worms, sondern auch in den benachbarten, an der Eisenbahn liegenden Orten eine so große Zahl von Wohnungen zur Berfügung gestellt worden ist, daß die angemeldeten Festgafte in Betreff ihres Untersommens völlig beruhigt sein lönnen.

4) Un ben brei Festabenden wird bie Kapelle bes Großherzoglichen 1. Anfanterie-Regiments babier in ber Festhalle fpielen.

Der Ausschuß des Luther-Denkmal-Bereins.

# Vierter Abschnitt.

Begrüßungsreden und Predigten, gehalten am 24., 25. und 26. Juni 1868.

#### Begrüßungsrede,

gehalten in der Dreifaltigkeitskirche am 24. Juni 1868 von Superintendent Dr. Schmiff aus Maing.

Bottes Onabe, Gottes Friebe fei mit une Allen!

Bur Feier einer beiligen Erinnerung feib 3hr, geliebte Bruber und Seftgenoffen, eingezogen in biefe altehrmurbige, festlich geschmudte Stadt, beren Bewohner Euch empfangen und begrußen. Dit Gud wollen fie gemeinschaftlich fich erbauen und erfreuen an einem Denfmale, welches bie evangelische Liebe aufgerichtet bat jum Beugniffe evangelischer Bahrheit. Rein, fie haben fic nicht getäuscht bie maderen Manner, welche vor gwölf Jahren an bie protestantische Welt bie Bitte richteten, fie mochte burch Aufrichtung eines außeren Beidens in Borme beweifen, bag fie bes großen und reichen Segens mit bantbarem Bergen eingebent fei, welchen Gott burd bie Reformation unfrem beutschen Baterlanbe, ja ber Chriftenbeit ermiefen bat. Die erhabenen und erlauchten gurften, welche morgen hierher fommen werben, 3hr Alle, geliebte Bruber und Festgenoffen, bie 3hr in fo großer Bahl aus ber Rabe und Ferne, ja uber bas Deer ber, Gud bier verfammelt habt, feib bie berebten und fraftigen Beugen, bag ihre Bitte nicht vergebens gemefen ift.

Eine große Bergangenheit spricht überall in biefer Ctabt

in lebendigen Worten ju unfren Bergen, von uralten Beiten ber une ergablend bie Gefdichte unfree beutiden Bolfes, feiner Rampfe und Giege, feiner Drangfale und Leiben, feiner Große und Berrlichfeit! Aber wie viel Geifterbebenbes und Bergerfreuenbes, wie viel Großes und herrliches fie uns auch ergablen mag: bas Größte und Berrlichfte ift boch bie That, ju beren Gebachtniffe mir une jest bier versammelt baben. Co feben wir une benn im Beifte jurudverfest in iene Beit. in welcher vor 347 Jahren eine hochansehnliche, eine erlauchte Berfammlung, ber beutiche Raifer mit ben Rurften und Stanben bes Reiches hier tagte; feben, wie vor biefer Berfammlung ein armer Dond fteht, bemuthig aber voll hoben Cottvertrauens, aller außeren Dacht entbehrenb, aber boch ein muthiger Beld, frei von aller Comarmerei, aber voll beifer Liebe gu feinem Beilande und ju feinem Bolfe, ein acht beutsches Gemuth, tief, ernft, voll ruhiger Burbe und Rraft, wie ber fone beutide Strom, ber an biefer Stadt feine Bellen vorüber rollt; horen, wie er in ber Rraft feines Glaubens bie gewaltigen Borte fpricht, welche gunbend in taufent Bergen einschlagen : "es fei benn, bag ich mit Beugniffen ber heiligen Schrift ober mit öffentlichen, flaren und bellen Grunben übermunden und übermiefen merbe, fonft fann und mill ich nicht miberrufen, meil meber ficher noch gerathen ift, Etwas miber bas Gemiffen Bier ftebe ich, ich fann nicht anbere, Gott helfe mir. Und mit biefen Worten bat er bas Recht ber freien Berfonlichfeit wieber hergeftellt, bie Freiheit bes Glaubens und Gewiffens ber burch Chriftum mit Gott verbundenen Menfchenfeele gerettet und fie unabhangig gemacht von aller Dacht und Bewalt, von allem Drud und aller Bebrangnif geiftlicher und weltlicher Berrichaft. Dit biefen Worten hat er bas Werf gefront, bas er einft mit fouchternem Muthe burd bas Unfolagen feiner funfundneunzig Gate an Die Schloffirche gu Bittenberg begonnen hatte.

Es ift nicht ju fagen , welch' ein reicher Gegen burch bas Werf ber Reformation in bas Leben ber beutiden Ration, ja in bie gange Chriftenheit gefommen ift und barum gehort Luther nicht einer einzelen religiöfen Richtung und Barthei, er gebort eben fo ber gangen protestantifden Belt an, wie er ein treuer Cohn feines Bolfes, ju ben ebelften und beften Mannern beutider Ration gerechnet werben muß. Alle ebelen und guten Reime bes Beiftes und Bergens bat bie Reformation gewedt und befruchtet, unter ihrem Ginfluffe haben fie fich ju berrlichen Bluthen entwidelt und find ju einer Cegensernbte Alles, mas groß, mas tief empfunden, mas berangereift. voll Rraft und Beift und Wirfung ift im beutschen Leben, in beutider Sprace, in beutider Biffenicaft und Runft, bie Reformation hat baran ben größten und beften Theil. Bohl bat Gott auch fie burch bie Feuerprobe ber Beit hindurchgeben taffen , bamit , mas mangelhaft , irrig und falfch fich an fie angebangt hatte, fallen und verfdwinden mochte: aber wenn beute, nach vierthalbhundert Jahren Dillionen Chriften in ihr ein belles Licht himmlifder Gnabe erbliden; wenn bie burch bie Reformation gereinigte und wieberhergestellte evangelifde Bahrheit und ber Glaube, ben fie unter Gottes Beiftand in bie Geelen pflangt, ber bochfte und befte Eroft im Leben und im Sterben fur biefe Dillionen ift : bann burfen mir fie gewiß als ein Gotteswerf und als ein Gnabengeschenf bes Emigen betrachten, wofur wir 3hm nicht tief und innig genug banten fonnen. Darum entfpricht es aber auch bem Gefühle biefes Dantes, bag mir ihr hier, mo fie in ber Rraft bes herrn bervorgetreten ift und Leben und Gieg gewonnen bat, ein Beiden aufrichten, ber Dite und Racmelt jum merflichen Beugniffe, bag fie noch immer auf bem Plane ift mit ihrem Geifte und ihren Gaben, und bag wir ihre Segnungen noch nicht vergeffen haben.

Aber, wenn wir nun morgen bas Dentmal feben werben, wie es bie Glaubenebegeifterung eines beimgegangenen Deifters geschaffen hat, ber bie Bollenbung feines Bertes auf Erben nicht mehr fcauen follte, einfach und großartig, voll Leben und Rraft, wie bie beutsche Runft unfrer Beit fein abnliches hervorgebracht hat; und wenn fie nun aus ber Umbullung hervortreten merben bie Belben und Martyrer evangelifder Babrbeit : bann follen unfere Mugen fich nicht blos meiben an ibren ebelen Beftalten , auch unfere Bergen follen bober ichlagen. wenn wir nun bie Große ihres Beiftes und ihre Dahnungen vernehmen : "einen anderen Grund fann Riemand legen außer bem ber gelegt ift, welcher ift Chriftus; fo halten wir nun, baß ber Menfc gerecht wirb, nicht burch ber Berfe Berbienft, fonbern allein burch ben Glauben; fo bestehet nun in ber Freiheit , bamit uns Chriftus befreiet bat; barum, lieben Bruber, machet, ftebet im Glauben, feit mannlich und feit ftarf!" Dann aber, wenn folde Mahnungen an unfere Bergen ichlagen, bann geliebte Bruber und Reftgenoffen, wollen wir mit Ginem Munbe antworten: ja fest wollen wir bleiben in unfrem guten evangelifden Glauben und treu in ber Liebe ju unfrer Und wie einft von bier bie Erneuerung bes evangelischen Glaubens ausging ale bie lebenbige Quelle, aus welcher beutide Chriftenbergen bimmlifdes Labfal icopften und ihr tiefftes Gebnen und Suchen ftillten, fo moge auch jest wieber ber Strom eines neuen, eines höheren Lebens alle evangelifche Bergen burdbringen, fraftigen und weiben, bamit wir rolls fommene Gottesmeniden werben, ju allem auten Berte geschidt.

Mit biefen Worten gruße ich Guch, geliebte Bruber und

Bestgenoffen, und beiße Euch herzlich willfommen. Gott fegne Euren Eingang und Ausgang und gebe Euch viel Freude und Frieden im Geiste durch unfern herrn Jesum Christum. Umen.

### Predigt,

am Porabend der feierlichen Enthüllung des Luther - Denkmals, den 24. Juni 1868 in der Preifaltigkeitskirche gehalten von Gberconfistorialrath Stadtdekan Geroft aus Stuttgart.

Unfer Unfang gefdehe im Ramen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Geiftes. Amen.

Laffet und beten.

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater! Mit Rühmen und Frohloden treten wir vor bein heiliges Angesicht, um beine Treue und Erbarmung zu preisen. Du hast Großes an beinem Volke gethan, beß freuen wir und und sind fröhlich in bir. Du haft ein Gedachtniß beiner Wunder gestiftet, beß soll nimmer unter und vergessen werden.

Wir banken bir, großer Gott und Bater, baß es bir gefallen hat, burch ben Dienst Martin Luthers bie lautere Lehre
bes Evangeliums wieder herzustellen und in beinem Hause
wieder aufzurichten die Anbetung Gottes im Geist und in ber
Bahrheit. Bir gedenken mit Lob und Dank aller Barmherzigfeit und Treue, die du unsern Bätern erzeiget, all der wunderbaren Hilfe, wodurch du dich an unser Kirche in den Sturmen
von rierthalbshundert Jahren verherrlicht hast. Wir preisen
beine Macht und Enade, daß du uns das Werk hast vollenden

laffen, beg wir uns heute freuen, und bas Beft erleben, gu bem wir uns jest versammeln. Richt uns, herr, nicht uns, sonbern beinem Ramen sei bie Ehre!

An beinem Segen ift Alles gelegen — barum wie wir bir banken für bas was geschehen ift, so bitten wir bich für bas was geschehen soll. Wie du vor Alters an diesem Orte beinen Ramen verherrlicht und dich mächtig erwiesen haft an beinem großen Knecht, daß er bekannt hat ein gut Bekenntnis vor vielen Zeugen, so laß auch in diesen Tagen uns beine Gnadengegenwart spüren und bekenne dich zu uns und unfrem Werk, damit wir hinwiederum mit neuer Treue uns bekennen zu dir und beinem heiligen Evangelium. Mach uns diese Tage zu hohen Kestagen des erangelischen Glaubens der da spricht: Ein' feste Burg ist unser Gott! und der evangelischen Liebe die da sleht: Gib beinem Bolk Einen Sinn auf Erd! und der evangelischen Hoffnung die da weiß: Das Reich muß uns doch bleiben!

Herr, ber Festaltar ift bir aufgerichtet und unser Opfer ift bereit: antworte bu mit keuer vom himmel, mit bem Keuer beines heiligen Geistes, jum Zeugniß: bu feift bei uns wohl auf bem Blan mit beinem Geist und Gaben. O herr hilf, o herr, laß wohlgelingen! Amen!

Gott jum Gruß, liebe Festgenossen! Dieß ift ber Tag ben ber herr macht, lasset uns freuen und frohlich darinnen sein. Der Stein, ben die Bauleute verworfen, ist jum Ecstein worben. Bon bem herrn ist das geschehen und ist ein Bunder vor unsern Augen. Ober ist es nicht eine wunderbare Fügung des allmächtigen und barmherzigen Gottes, die uns hier zusammenführt? Dersselbe treue Zeuge ber Bahrheit, ber vor 347 Jahren aus dieser Stadt wegzog als ein Berurtheilter, ben Bann der Kirche auf

tem haupt und die Acht bes Reichs auf bem Ruden, ber halt iett seinen Einzug wieder in Worms unter festlichem Glodenklang, unter ben Triumphliedern einer dankbaren Rachmelt, die sich zu seinem Ramen, zu seinem Werk, zu seiner Lehre verehrend bekennt. Jene weltgeschichtlichen Worte, die er im Drang eines großen Augenblickes, in der Kraft des heisligen Geistes an diesem Orte gesprochen hat, sie haben Gestalt gewonnen in Erz und Stein für die kommenden Geschlechter. hier steht er nun im Bilde für die Mitwelt und Nachwelt und kann nicht anders auch in Erz und Stein noch mußer zeugen von der Wahrheit, für die er geseht hat, und Gott, der treue starke Gott, der bisher geholsen, wird auch serner helfen, daß sein Werf bestehe wie sein Bild bestehet auf granitenem Fundament.

"Sier ftebe ich", fpricht ber große Bottesmann morgen im Bilbe ju und. Wir aber, wie fteben wir vor ibm? Bogu fommen wir hier gufammen, eine große Chaar von Reftpils gern aus evangelifden Landen foweit bie beutsche Bunge flingt? Gind wir nur gefommen um luftige Festtage ju feiern ba, wo por vierthalbhundert Jahren fo ein ernfter und heißer Rampf bes Glaubens gefampft marb? 3ft es nur an bem, bag wir eines Propheten Grab fomuden, ein ehernes Bilb bewundern wollen, um bann beimzugeben wie wir gefommen finb? Freunde, wollen mir einen Segen haben vom morgenben Tag, bann muffen wir im ehernen Luther ben lebenbigen Luther anichauen, bann muffen mir bas Lutherbild Geftalt gewinnen laffen in une felbft und es gehntaufenbfach mit beimnehmen von biefem Reft. Dafur laffet une beute icon unfre Bergen feftlich bereiten, und ber Berr fegne bagu bas Schriftwort, barauf mir unfre Betrachtung bauen, Matth. 11, 7-10: Da fing Befue an ju reben ju bem Bolf von 30hannes: Bas feib ihr hinausgezogen in bie Bufte zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen bas ber Bind hin und her wehet? Ober was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Bolltet ihr einen Menschen in weichen Kleibern sehen? Siehe, die da weiche Kleiber tragen, sind in der Könige Häusern. Ober was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Bolltet ihr einen Propheten sehen? Jaich sage euch: der auch mehr ift denn ein Prophet. Denn dieser ifts von dem geschries ben stehet: "Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Beg vor dir bereiten soll."

Dieser Borte, meine Lieben, durfen wir wohl gebenken heut als am Tage Johannes des Täufers, und durfen auch etwas davon anwenden heut als am Borabend unfres Luthers festes auf den Gottesmann, der, wie Benige, ein Geistess bruder des Propheten am Jordan war, der zum zweiten Mal dem Herrn und seinem Evangelium Bahn gebrochen hat unter seinem Bolf. Also, ihr lieben Festgaste:

Bas feit ihr herausgegangen bier gu feben?

Diefe Frage laffet euch heut vorlegen zur Borfeier unfres Bestes. Die rechte Antwort wird fein : Wir wollen feben

- 1) einen tapferen Beugen ber Bahrheit, bag wir unfre Bergen an ihm ftarfen;
- 2) einen frommen Rnecht Gottes, bag wir une jum herrn von ihm weisen laffen;
- 3) einen echten Freund seines Bolfes, daß wir uns in Gintracht um ihn sammeln.
- 1) Ein tapferer Beuge ber Bahrheit mare, ein unerschrodener Rampfer fur Gottes Licht und Recht, ber

bort in ber Bufte am Jordan ftand im harenen Gewand; ber bem Bolfe zurief: ihr Otterngezüchte! und dem König Herobes in's Gesicht sagte: es ist nicht recht! darum zeugt auch der Herr vor dem Bolse von Johannes: sie werden nicht ein Rohr sehen, vom Winde hin und her gewehet, noch einen Höfling in weichen Kleidern.

Much mir, meine Freunde, wenn wir ju einem Lutherbentmal mallen, wollen nicht ein Robr, vom Winde bin und ber geweht, feben, fondern ju einem beutschen Gidbaum binaufschauen, wie ihn unfer Berber befingt: "Machtiger Gidbaum, beutiden Stammes! Gottes Rraft! Droben im Bipfel braust ber Sturm, bu ftehft mit hunbertbogigen Urmen bem Sturm entgegen und grunft! Der Sturm braust fort, es liegen ba ber burren grmen Hefte gebn barniebergefaust . bu Gidbaum ftehft, bift Luther!" Richt einen Denfchen in meiden Rleibern wollen wir feben ober von weichlichem Gemuth, fonbern einen Dann von Erg, feft, tapfer, unerschutterlich, "und ob bie Belt voll Teufel mar"; jenen Rraftmenfchen wollen wir feben , bem es fein fanfter Bergensfreund Melande thon an feinem Carge nachgefagt bat: "Er bat einen febr großen Duth und Mannheit erzeigt und fich nicht balb burch ein fleines Raufden erfdreden laffen", - und ber felber von nich bekennt, bag er fanft und leife nicht treten fann; "ich muß bie Rloge und Stamme ausrenten, Dornen und Seden weghauen, und bin ber grobe Balbrichter, ber Bahn brechen und gurichten muß."

Als diefer unverzagte held ift das arme Mönchlein hier zu Worms feinen schweren Gang gegangen; als diefer kelfenmann ift er unerschütterlich gestanden vor den Kursten und Gewaltigen; als biefer tapfere Zeuge hat er jene schlichte, runde Antwort gegeben "ohne hörner und Jahne" und boch

voll Marf und Kraft, und hat allen Warnungen ängstlicher Freunde, allen Drohungen erbitterter Feinde fein: "Ich fann nicht anders!" entgegengesett.

Alls biefen Kraftmenschen gebenken wir benn unsern Luther auch hier im Bilbe zu sehen, nicht in weichen Marmor geshauen, sondern in Erz gegossen; nicht fitzend hinter Buchern, sondern auf seinen Füßen stehend; nicht mit gesenktem Antlit, sondern mit erhobenem Haupte die Stirn bietend jedem Sturm und Wetter und im Erz noch bekennend: "Hier steh ich", und aber zurufend: "Wachet, stehet im Glauben, seid mannslich und start!" 1. Kor. 16, 13.

Ift nicht, meine Freunde, eine folde Mahnung aus foldem Munde am Blat bei unferm ichlaffen und carafterlofen Gesichlecht, in ben Sturmen und Gefahren biefer Zeit?

Gilts nicht bem beutschen Bolf evangelischen Befenntnisses hier zu Land und allerwarts: Wachet! Wachet über bem Schat, ben euch euer Luther errungen, über bem Kleinobe ber protestantischen Glaubens und Gewissensfreiheit, über bem evangelischen Christenrecht, zu forschen in ber Schrift, zu prufen was man euch lehrt, zu benfen über bas was ihr glaubt, und zu befennen bas was ihr in reblicher Geistesarbeit errungen!

Etehet im Glanben! Stehet unerschütterlich auf bem Grunde ber evangelischen Wahrheit. Lasset euch nicht wiegen und wägen von allerlei Wind der Lehre, und wie schwache Rohre hin und her wehen von der wechselnden Strömung eines ungöttlichen Zeitgeists. Last euch aber auch nicht wiederum fangen unter das Joch der Menschensatung, der Buchstadensnechtschaft, der Gewissenstyrannei, komme sie woher sie wolle, ja ware sie euch angesonnen selbst unter dem eigenen theuren Namen unfres Luther, der sich zwar fühlte als ein auserwähltes Rüstzeug des herrn "im himmel, auf Erden

und in der Hölle wohlbekannt", aber dem es ferne lag, fich zu einem unfehlbaren Papft aufzuwerfen; wie er ja hier in Borms gerne fich wollte überwinden lassen durch Zeugniß der heiligen Schrift oder mit flaren, hellen Gründen, und wie er nach allem, was er gesorscht, gelehrt, gepredigt, geschrieben und gestritten hatte, nichts wissen wollte von "lutherischer Lehre", sondern allein von evangelischer Wahrheit.

Seib mannlich und ftart! Darf bas heute ber eherne Luther nicht uns vor Allen, meine lieben Amtsbruber, mahnend zurufen, bie wir berufen sind, Jesum Christum zu bekennen, Gottes Bort zu verkünden, der Sunde zu wehren, die Belt zu strafen, die Kirche zu vertreten ohne Menschensfurcht und Menschengefälligkeit? Muffen wir nicht allesammt vom Antlit eines Luther und Huß und Savonarola und Biklest die Bußpredigt mit heimnehmen auf unfre Arbeitsposten: Dieweil wir einen solchen Faufen Zeugen um uns haben, lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ift. Denn ihr habt noch nicht bis auf's Blut widerstanden? Hebt. 12, 1 ff.

Seib mannlich und ftar f! Ift bas nicht aus eines Luthers Mund ein Mahnruf an alle evangelischen Christensmenschen? Ein Mahnruf: Stärket eure Hergen, betrüget euch nicht mit einem tobten Ramenchristenthum, mit einem unfruchtbaren Ropfchristenthum, mit einem beichlerischen Maulschriftenthum, mit einem weichlichen Gefühlschristenthum, mit einem bequemen Kirchenchristenthum, auch nicht mit einem schucheren Christenthum bes Kämmerleins, sondern lasset euer Christenthum ein mannhaftes sein, ein Christenthum der That und der Kraft; lasset euern evangelischen Glauben sich lebendig erweisen als den rechten Lutherglauben, der da ist ein thätig,

fraftig , schaftig Ding und fann nicht andere ale Fruchte guter Berfe bringen!

Also wollen wir, so Gott will, an unfrem Luther unfre herzen ftarten, benn bas Erste, was wir an ihm sehen und bewundern im Bilbe wie im Leben, auf seinem ganzen Streiterslauf und zumal bei seinem Heldengang hier zu Worms, bas ist ja boch ber unerschrockene Zeuge ber Wahrheit, ber tapfere Kampfer bes Herrn.

Bon jenem altdeutschen Gelben Siegfried bem Drachentöbter, ben bie Helbenfage in Worms leben und sterben läßt,
ift feine Spur mehr hier zu finden, aber in Martin Luther
hat Gott unfrem deutschen Bolt einen andern Siegfried erwedt,
teffen soll nimmermehr unter uns vergessen werden, den rechten
Drachentödter, der in den Kampf gezogen ist wider den alten
bösen Beind mit der Losung: Und wenn die Welt voll Teusel
war Und wollt uns gar verschlingen, So fürchten wir uns
nicht so fehr, Es soll uns doch gelingen!

Aber nur mit Gott! Denn nochmals, meine Lieben, mas feib ihr herausgekommen ju feben? Antwort:

2) einen frommen Enecht Gottes, bag wir von ihm uns gum Herrn weisen laffen.

Mehr als ein Knecht Gottes wollte ja auch jener Kraftmensch Johannes in der Bufte nicht sein. "Denn dieser ift's von dem geschrieben stehet: Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der beinen Weg vor dir bereiten soll". Mehr sollte er nicht sein und wollte er nicht sein als ein Vorläuser des Herrn, ein Bahnbrecher für den Größeren, der vor ihm war und nach ihm kam, die Stimme eines Predigers in der Wüste: "richtet den Weg des Herrn", und die, welche mehr aus ihm machen, welche den Messias in ihm sehen, wollten, verwies

er mit erufter Demuth auf Den, welchem er nicht werth fei bie Schuhriemen aufgulofen.

Und nun, ihr lieben Freunde, mas feib ihr herausgefommen, am Lutherfeste ju feben? Bollt ihr einen Freiheitsbelben feben nach bes Bleifches Beluften , ber fich und euch frei macht von ben Banben gottlicher und menfchlicher Orbnung? Simmelefturmer, ber bie Sterne ber emigen Botteeverheißungen vom Firmamente reift und unfern beiligen, feligmachenben Chriftenglauben in Trug und Bahn auflost? Ginen firchlichen Revolutionsmann, ftatt eines Reformatore und Bieberberftellere ber apoftolifden Rirde? Dann, ihr lieben Danner, mußt ihr euch euern Selben anberemo fuchen. Bohl hat unfer Luther Feinde genug gehabt von Dr. Ed bie heute, und hat auch Freunde genug gehabt von ben Schwarmgeiftern feiner Beit bis ju ben Umfturymannern unfrer Zage, Die nichte Unbered in ihm fuchen und finden, furchten und haffen, ober bewunbern und preifen, ale einen folden Dann ber fleifdlichen Freiheit.

Aber das ist nicht unfer Luther, nicht ber Luther der Geschichte, nicht ber Luther von Worms, der am Morgen in seinem Kämmerlein betend vor Gott lag: "Ach Gott, o du mein Gott, stehe du mir bei wider alle Welt, thue du es, du mußt es thun, du allein!" — und der am Abend vor Kaifer und Reich befannte: "ich din überwunden durch die Sprücke die ich angezogen habe und gefangen in meinem Gewissen durch Gottes Wort"; nicht der Luther wie wir ihn im Denkmal sehen sollte er sagen: "Gott helse mir, Amen", und der die Biel im Arm hat und sie vor die Brust halt als seinen Herzschild, und mit der Faust darauf pocht als auf seine Wehr und Wassen, als tropte er dazu: "Das Wort sie sollen lassen stahen!"

Das, meine Lieben, ift ber rechte Luther : ber tapfere Beuge ber Bahrheit qualeich ein bemuthiger Rnecht Gottes, ber gewaltige Mann qualeich ein frommes Rint. Der findlich bemutbige und bod findlich berghafte Glaube, ber ba fpricht, "mit unfrer Rraft ift nichts gethan, wir find gar balb verloren, es ftreitt fur uns ber rechte Dann, ben Gott hat felbit erforen", ber mar bie Quelle feiner Rraft, ber Brennpunft feines eigenen Lebens wie ber Kern all feiner Bredigt und Lebre. Das Gebet, barin er, ber Mann ber That, lebte, wie wenige por ibm und nach ibm, barin er balb einfältig wie ein Rind fein Berg vor Gott ausgeschüttet, balb gewaltig wie ein Belb mit bem Allmachtigen gerungen, balb in Stunden ber Ungft und Roth "feinem Berr Gott ben Sorgenfad vor bie Thure geworfen und ihm bie Dhren gerieben bat mit ben Berbeigungen feines Gottesworts", balb triumphirend wie mit Bofaunenflang bes herrn Lob gefungen und feine Dacht und Gnabe gepriefen, - bas Gebet mar fein innerftes Lebenselement, und fein taglider Labequell. Und bas Lebensbrob, bavon er fich nahrte und Taufende fattigte, Die Funbgrube baraus ber Bergmannsfohn Schate feligmachenber Bahrheit ju Tage forberte fur fich und fein Bolf, - bas war bas theuerwerthe Gotteswort, bas er wie einen lange verschütteten Schacht bem Chriftenvolf wieber entbedte, bas er fo fleißig las, fo grundlich burchforschte, fo meifterhaft verbeutschte, fo geiftvoll auslegte, fo gewaltig prebigte - und fo bemuthig verehrte, bag er, ber machtige Beift, welcher bie driftliche Welt in ihren Grundfesten erschütterte, fein Jota baran binwegzubeuten magte und fur ben Buchftaben ber Schrift eifernb. lieber eblen Mitarbeitern bie Bruberhand verfagte, eh er vom gefdriebenen Bort, wie es vor ihm ftand und wie er es verftanb, auch nur ein Titelden preis gab.

Und ein folder Dann, hat er feinem Bolf heute nichts

ju sagen? Dieser bemuthige Gottessnecht mit seinem treuen, frommen, gläubigen und burch seinen Glauben so starken, in seinem Gott so getrosten Herzen, mahnt er uns nicht recht fraftig an das, worin ein ganzes Bolf wie ein einzelner Mensch allein die Wurzeln seiner Kraft hat: Gottessurcht und Gottsvertrauen? Ruft er nicht einem so vielsach von Gott entsfremdeten, dem Glauben seiner Kirche erstorbenen, von den Tugenden seiner Väter abgefallenen Geschlechte, das bennoch seines evangelischen Namens sich rühmt und mit Vater Luther sich brüstet, strafend wie der Bußprediger Johannes zu: Sehet zu, bringet rechtscham zum Bater: es ist schon die Art den Bäumen an die Burzel gelegt?

Dieser fromme Beter Luther, ber betend vom himmel berab bie Rraft geholt hat zu seinem Kampf und ben Segen zu seinem Wert, mahnt er nicht ein selbstgenügsames, gott- vergessenes, im Irdischen versunkenes Geschlecht: Un Gottes Segen ift Alles gelegen; alle gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Bater bes Lichts?

Dieser Luther mit ber Bibel in ber hand, bezeugt er nicht laut: ich schäme mich bes Evangelii von Christo nicht? Ruft er nicht mächtig in alle beutsche Gaue hinein: Land! Land! höre bes herrn Wort, das ich dir wieder in die hand gegeben habe und errungen als einen theuren Schat, nicht daß Du es abermals im Staub liegen ober in Vergeffensheit sinfen lässest, wie ber Ribelungenhort versenkt liegt in den Fluten des Rheins! Deutsches Volf, halte deine Bibel in Ehren, die deine Philosophen mit ihrer Weisheit, deine Boeten mit ihren Gedichten, beine Entdecker mit ihren Erssindungen, beine Politiker mit ihren Geseten dir doch nicht ersesen können, denn einen andern Grund kann Riemand legen

außer bem ber gelegt ift, welcher ift Jesus Chrift! Evangelische Chriften, haltet fest am Evangelium, predigets in euern Kirchen, treibets in euern Schulen, lefets in euern Hausern, behaltets in euern Herzen, befolgets in eurem Leben, fintemal es eine Kraft Gottes ift, felig zu machen alle die baran glauben!

Luthers Leichenredner Bugenhagen sagt von ihm: "Er war ohne Zweifel der Engel von dem Johannes in der Offensbarung schreibt: Ich sahe einen Engel fliegen mitten durch den Himmel der hatte ein ewig Evangelium zu verfünden denen die auf Erden wohnen und sprach mit lautet Stimme: fürchtet Gott und gebet ihm die Chre!" (Offend. 14, 6). O was könnten wir für eine schönere Brucht von unsrem Feste wünschen, als daß Luthers gewaltiger Geist wieder hinflöge wie ein Engel Gottes über alles deutsche Land und hielte ihm das ewige Evangelium hoch empor und riefe mit seiner Donnerstimme dazu: Fürchtet Gott und gebet ihm die Chre! Thut Buße und glaubet an das Evangelium!

Den Segen hattest Du felber bavon, mein liebes beutsches Christenwolf! Bas feib ihr herausgefommen zu sehen ? Lasset mich noch einmal fur euch antworten:

3) Einen achten Freund feines Bolfes, bag wir in Eintracht uns um ihn fammeln!

Ein Bolksmann, ber burch feine volksthuntliche Beredtfamkeit Tausende um sich sammelte, war auch jener Johannes
in der Buste, von dem Jesus zum Bolk redete: "Wen seid
ihr herausgegangen zu sehen?" Und auch ein Bolksfreund ist
er gewesen, der es herzlich gut meinte mit seinem Bolk, so
scharf er ihm die Wahrheit sagte, denn er wollte ja nichts
anders mit seiner Buspredigt als dem Messas und seinem
Reich den Weg bereiten und also sein liebes Bolk wieder zu

Glüd und Ehren bringen. Darum hat er ja auch in Herobes Gefängniß ben Lohn eines echten Patrioten empfangen, nach bem Grundsah ber Tyrannen, ben als einen unruhigen Kopf zu behandeln, ber ohne Furcht die Schäben im Land aufbeckt nach oben und unten, wie König Ahab ben Propheten Elias beschuldigt: Bist du's, ber Israel verwirret? Auch unser Luther hat sich mussen anflagen lassen, bei Ledzeiten als ein unruhiger Kopf, ber des Reichs und ber Kirche Friede störe, nach seinem Tode noch und bis auf diesen Tag als ein eigenssinniger Sestirer, der durch seinen Bruch mit der Kirche dem Baterland unwiederbringlichen Schaden gethan und durch die Spaltung der Confessionen einen unheilbaren Ris durch das beutsche Bolf gemacht habe.

Aber, liebe beutsche Brüder, wen seib ihr herausgekommen zu sehen an diesem Ort und zu feiern in diesen Tagen? Gewiß nicht einem Bolksversührer oder Landesverräther gelten diese Fahnen und klaggen, diese Inschriften und Kranze, womit das altehrwürdige Worms sich geschmuckt hat, und gelten diese Brozessionen von Festpilgern aus allen deutschen Landen, sondern einem treuen Freunde seines Bolks, einem echten Wohlthater seines Baterlands!

Ja wenn Einer es gut meinte mit seinen lieben Deutschen, seines Bolkes Schaben auf bem Herzen trug und fur besien Ehre eiserte, so war es unser Luther. Bie hat er mit seinem Bolke gefühlt, er ber Mann aus bem Bolk, ber Bergmannssischn, und zugleich ber treuherzige Rathgeber und unerschrockene Busprediger ber Fürsten! Bie hat er mit seinem Bolke gerebet, wie volksthumlich, wie herzmäsig — ob er ben christichen Abel beutscher Ration aufruft zu bes Reiches Besserung ober aufrührerische Bauern warnt: "wer bas Schwert nimmt, ber soll burchs Schwert umsommen!" Ob er ben Schulkindern

einen Katechismus schreibt ober einem einfältigen Mutterlein ben Glauben auslegt! Wie hat er die Grundlage aller Bolkswohlfahrt, ben driftlichen Hausstand zu Ehren gebracht und
burch seinen eigenen Cheftand geziert! Wie hat er seinen
beutschen Boben geliebt mit Wies und Balb und Berg und
Etrom und ein offenes Aug und Ohr und Herz gehabt für
alle Kreaturen Gottes unter bem Himmel! Wie hat er bem
Bolt auch seine Freude gegönnt und seine Luft verebeln wollen
burch die heilige Musika und alle ehrlichen Kunfte die er gern
als Mägde sehen wollte in Gottes und seines Reiches Dienst!

Und nun, meine Freunde, wenn wir uns sammeln um dieses deutschen Mannes Bild, in dessen Erz die Liebesgaben deutscher Brüder aus allen Gauen zusammengeschmolzen sind, und wenn wir in diesem Bild ihn nicht allein stehen sehen in einsamer Höhe, sondern umgeben von den Gestalteu trauter Freunde, edler Fürsten, guter Städte, und wenn wir um dieses Bild morgen versammelt sehen ein großes Bolf aus allen deutschen Landen, erlauchte Kürsten aus Nord und Süd, Geistliche und andere Vestpilger von Rah und Fern — saget: muß da nicht einem evangelischen Deutschen sein herz weit werden in Kreude und Liebe? Geht da nicht aus unfres Luthers Munde der Mahnruf an sein Bolf: Liebe Deutsche, sammelt euch um mich in brüderlicher Eintracht: seid sleifig zu halten die Einigseit im Geist durch das Band des Kriedens!

Hinweg mit allem lieblofen Glaubens- und Kirchenhaber Evangelischer untereinander! Ber ehrlich fieht auf dem guten Grund des lautern Evangeliums und des reformatorischen Befenntnisses: reichet euch die Hand zum Frieden unter den Augen Bater Luthers!

hinweg mit aller Eifersucht eurer Stamme! heffen und Cadfen, Breugen und Comaben, bie ihr vom Rhein und

Bobensee wohnet bis zur Rorbsee, und die ihr herkommt von den Ufern der untern Donau, ja von jenseits des Oceans: sammelt euch unter dem gemeinsamen Banier eures evangelischen Glaudens! Erkennet die Zeichen dieser großen Zeit, die so gewaltig ruft: seid einig! einig! einig! Schließt euch in freier brüderlicher Eintracht zusammen zu einem schönen starken Bunde des Friedens und lasset's in der Kirche wie im Staate zur Wahrheit werden: Mancherlei Gaben, aber Ein Geist; mancherlei Uemter, aber Ein Herr; mancherlei Kräfte, aber Ein Gott der da wirket Alles in Allem. (1. Kor. 12, 4—6.)

Rein, nicht haber furmahr wollen wir ja faen mit unfrem schonen Best, nicht haber nach innen in ber evangelischen Kirche, auch nicht haber nach außen. Auch unfre beutschen Mitchristen in ber großen Schwestersirche möchten wir bitten: Gönnet uns unfre Freude, lasset uns unfern Luther in Frieden! Die Wormser Reichsacht hat die Geschichte längst von seinem haupte genommen und wenns nöthig war, so wurde er durch das morgende Fest hier an Ort und Stelle seirelich davon losges sprochen im Angesichte beutscher Fürsten und Völker. Thut ihr ihn denn endlich auch aus dem Kirchenbann; lasset ihn gelten, wie eure Edelsten und Besten bereits gethan, als einen tapfern Zeugen der Wahrheit, als einen frommen Knecht seines Gottes, als einen treuen Freund seines Bolses, als ein auserwähltes Rüstzeng des herrn bei all seinen menschlichen Schwächen, Fleden und Eden, die auch wir nicht leugnen noch vergöttern.

D, meine Lieben, was könnte unfer Lutherfest ein schönes Bolfsfest, was könnte es ein herrlicher Reichstag zu Worms werben, ein gesegneter Tag furs Reich Gottes in allen beutschen, in allen evangelischen Landen, wenn wir folden Sinn evans gelischer Bruderliebe hieher mitbrächten und hier stärften und von hier mitheimnähmen nach allen Seiten!

Das walte Gott! Wen Er segnet, ber ift gesegnet. Wenn Er zum Feste kommt mit seinem Geist und Gnaben, bann wirds ein schönes Fest werben. Run Herr, wir bitten Dich bemuthiglich: komm auf unser Fest, mit bem wir ja dir allein dienen wollen und keinem Menschen, komm und bleibe bei uns von der ersten die zur letten Stunde, daß wir heimsgehen als die Gesegneten des Herrn. Laß, wenn es bein gnädiger Wille ist, beine Sonne morgen freundlich zu unsrem Feste leuchten, wiewohl du auch durch Wolken beine Gnadensgegenwart uns kannst fühlen lassen! Deine Gnade, Herr Jesu, deine Liebe, Gott Bater, deine Gemeinschaft, o heiliger Geift, sei mit uns Allen jeht und in Ewigkeit! Amen.

## Borte der Begrüßung,

gesprodjen in der Friedrichskirche am 24. Juni 1868 von Pfarrer Muller in Worms.

Der Gott bee Friedens fei mit une Allen. Umen.

Des mir geworbenen Auftrags, die zur Enthüllung des Reformations Denkmals gekommenen Gafte an dieser heiligen Statte zu begrüßen, gedenke ich mich im Sinne eines bekannten Luther Bortes zu entledigen, welches von dem zur öffentlichen Rede Auftretenden ein festes und kurzes Wort verlangt. Inmitten der Stadt Worms, welche in den wechselvollen Jahrs hunderten ihres Bestehens der Gafte so viele in ihren Mauern gesehen hat, aber doch keinen, welchen als gottbegnadigten Herold des reinen Erangeliums und frommen, freien, echtseutschen Mann mehr Herzen in treuer Liebe ehren, als jenen Gast des Jahres 1521, welchen sammt seinen Streits und Leidgenossen im berrlichen Kunstgebilde ans Erz unsere Stadt

ale bleibendes Eigenthum bantbar entgegenzunehmen fich freudig anschieft; inmitten ber evangelischen Gemeinbe, welche fich mit ber Befammtbevölferung biefer Stadt nicht bloß in ber gemeinfamen Erinnerung an eine bebeutungevolle Bergangenheit, fondern auch in bereitwilliger Gaftfreunbicaft, wie immer, fo besonbere in biefen Tagen eng verbunben fuhlt, aber auch jugleich mit allen evangelischen Brotestanten nah und fern, beren Bater ja einft unfren Batern unfre beiben größeren Gotteshäufer bauen halfen, fich in bantbarfrobem und barum weitem Bergen fich allegeit eins weiß, beiße ich Alle, welche Bott bie Ehre geben wollen im erneuten festlichen Unbenfen an die Manner ber Reformation, herzlich willfommen mit bem uralten Beftgruß (Bf. 118, 26): "Gelobet fei, ber ba fommt im Ramen bee Berrn!" muniche, bag bie Zage ihres Bermeilens in unfrer Mitte möchten gefegnet fein im Ginne bes apostolischen Bortes (Phil. 4, 4): "Freuet Gud in bem Berrn allewege, und abermale fage Freuet Euch!" und flebe, bag bie Scheibenben und bie Bleibenden, von Reuem erbaut auf bem einen Grund unfres allerheiligften Glaubens, aber auch von Reuem geftartt in ber bruberlichen und in ber allgemeinen Liebe, bemahren und bemabren mochten ben Ruf (Dff. 3, 11): "Salte, mas bu haft, bag Riemanb beine Rrone nehme!" Der Gott bes Friebens fei mit uns Allen.

### Bredigt,

am Vorabend der Enthüllungsfeier des Luther-Benkmals, den 24. Juni 1868, in der Friedrichskirche gehalten von Prälat Dr. Solhmann aus Carlsruhe.

Römer 10, 2-4.

In bem Berrn Jefu Chrifto Geliebte! In biefer Ctabt Worms hat vor 347 Jahren Martin Luther bas Wort gefagt, bag er nicht andere fonne, ale Gottes Bort ibn beige; und in biefer Ctabt Borme foll morgen bas Denfmal biefes Martin Luther ber öffentlichen Betrachtung übergeben merben. Da muß es, wenn auch mit weit nicht ausreichenber Rraft, wenige ftens versucht werben, neben bas eherne Bilb ber leiblichen Geftalt bes Mannes, bas Runftlere Sant gefertigt bat, ein Bilb ber inneren geistigen Geftalt bes Mannes binguftellen gu öffentlicher Erbauung. Aber nur von einer Geite ber fann bas Jeber versuchen, ber in biefen Tagen berufen ift von ibm ju reben. Lagt es mich versuchen , Martin Luther barguftellen als ben Dann ber Berechtigfeit, bie aus bem Glauben an Befum Chriftum tommt. Dagu habe ich ben vorgelefenen Tert gemablt, um Martin Luther barguftellen ale ben Mann 1) ber Berechtigfeit, bie 2) nicht aus bes Befetes Berf, fonbern 3) aus bem Glauben an Jefum Chriftum fommt. Dazu gebe ber beilige Gott feinen Gegen.

I.

Das, um was Alle nach unferem Texte eifern, nur die Einen mit Unverftand, die Andern auf die rechte Weife, bas ift die Gerechtigkeit. Gin Mann diefer Gerechtigkeit war auch Martin Luther, und sein Eifer galt ihr. Bas ift nun diese Gerechtigkeit?

1) Die Berechtigfeit ift basjenige Berhalten bes einzelnen Menfchen und bes Befammtlebens ber Menfcheit, bas Gott felbft moblgefallen fann. Dag Martin Luther fich felbft, ben Studenten von Erfurt, in biefem Buftand nicht fand, bas trieb ibn in unverftanbigem Gifer, wie er fpater felbft einfab, in bas Augustinerflofter in Erfurt ; bag er feine Umgebung, bas driftliche Bolf, nicht fo fand, wie es Gott wohlgefallen fonnte, bas trieb ihn gu feinem Predigen und Reben und Bucherfchreis ben ; bag er im Ablaghandel eine Urt vorfand, Die Gunben ber Menfchen zu behandeln und auszubeuten, wie ne unmöglich por Gott recht fein fonnte, bas trieb ibn ju feinem Auftreten als Reformator; bag er fein beutsches Bolf, fur bas er ein Berg hatte wie Giner, in fomablider Unwiffenheit, in geiftiger Rnechtschaft fant, wie es Gott nicht gefallen tonnte, bas trieb ibn ju feinem Rampf mit ber romifden Dacht; bag er bie Menschenwelt nicht fo fand, wie fie Die Berechtigfeit vor Gott verlangte, bas trieb ihn zu ber Urbeit und bem Rrieg feines gangen Lebens. Den einzelnen Menichen in rechtichaffener, treuer Thatigfeit in jebem ehrlichen Berufe, in ber Arbeit fur alles menfchlich Burbige in Biffen und Ronnen, in Schule und Staat, ben mahren Gottesbienft finden und uben gu lehren ; bas hausliche Leben ber Familie, Die Ghe, ben Stand bes Sausvaters und ber Sausmutter in finniger, inniger und frommer Beife ale einen Tempel und Wertftatte bes beiligen Geiftes anerfannt und mit biefem Beift burchbrungen ju miffen; Die Freiheit und Gelbfiftanbigfeit bes beutschen Bolfes in driftlicher, ehrenhafter Ordnung unter von Rom freien Ronigen und Furften ju forbern; ben Aufbau ber Denfcheit nicht bloß ju einer driftlichen Rirche, fonbern ju einer Chriftenheit, ju einem nach allen Richtungen ben Beift Chrifti barftellenben Chriftenvolf ju beginnen - biefe Beftrebungen maren es, bie

heiße Sehnsucht nach biefer Gerechtigkeit war es, bie fein großes, mannliches, beutsches und driftliches Herz erfüllte bas war ber Mann ber Gerechtigkeit.

2) Allein, Beliebte, bas mußte er mohl, wie mir alle es miffen, folde Buftanbe, Befchaffenheiten und Ginrichtungen, bie werben bem Denfchen nicht von Außen geschenft und gegeben, fonbern bie muß er von Innen, ale eine Frucht feiner Arbeit und feiner Bebete, hervorbringen. Sie fonnen Gott nicht baburd gefallen, bag fie find - benn fonft fonnte ja ber allmächtige Gott fie ohne Beiteres berftellen - fonbern nur fo fonnen biefe Buftanbe Gott gefallen, bag fie ale bie Bemahrung rechter Gebete, ale bie Frucht menfolicen Ringens und Arbeitens, ale bie Freude und Liebe menfolicher Bergen ba find. Eine mahrhaft vor Gott geltenbe Gerechtigfeit find alfo biefe Buftanbe ber Menfcheit nur bann, wenn fie bie außere Geftaltung find von ber inneren Befchaffenheit ber menfchlichen Bergen. Diefe Innerlichfeit ber Berechtigfeit, Die ber außern Berechtigfeit allein Werth vor Gott und Bestand in ber Belt gibt , bat fein Menfch je fcarfer erfannt, ale Martin Luther ; barum bat er in allen außerlichen Ginrichtungen fo großartig Freiheit und Mandfaltigfeit gewährt, hat fo ernft gegen bie romifde Unis formitat gerebet, hat es fur fo wenig gefahrlich gehalten, bie Beifter auf einander plagen ju laffen , weil er ben Sauptwerth auf bie Stellung ber einzelnen Menfchenherzen zu Gott legte, meil er mohl mußte, bag aus ber rechten Stellung ber menfchlichen Bergen gang von felbft bie rechte Geftaltung bes außeren Berhaltens fich herausbilbe, und bag ohne biefe rechte Bergensftellung bie beften außeren Ginrichtungen und Berfaffungen feinen Werth und feinen Beftanb haben - auch von biefer Seite ein Mann ber Berechtigfeit.

Bie es alfo zwei Seiten ber Gerechtigfeit gibt , eine außere

bes Berhaltens und Zustandes, eine innere des herzens, so gibt es auch zwei Wege, auf welchen man nach dieser Gerechtigseit streben kann. Entweder man erzwingt zuerst die äußeren Justände und das äußere Berhalten, meinend das Wohlgefallen der herzen werde nachfolgen, oder sei von weniger Bebeutung — das ist der Weg des Geses, den Martin Luther verwarf — oder man stellt zuerst die wahre Liebe der Herzen her, und vertraut, daß daraus das rechte Berhalten und die rechten Zustände sich von selber geben werden — das ist der Weg des Glaubens an Jesum Christum, auf den Martin Luther und gewiesen hat. Lasset uns das naher betrachten.

#### II.

1) Befteht bie Gerechtigfeit barin, bag ein Denich fich gerade fo beträgt und handelt, mie es por Gott recht ift, fo ift ber naturliche Bebante ber: nun ba muß man ihm eben recht genau fagen, wie Gott in jebem möglichen Fall gehandelt haben will, und muß ihm auf jebe Art einscharfen, immer gerabe fo ju handeln; bas ift bas Befet. Beil es aber im Leben bes Menfchen eine ungahlbare Menge von verfchiebenen Bortommniffen und Lagen gibt, in benen ber Menfch zu handeln hat, fo muß biefer gefesliche Beg bas Beftreben haben, eine möglichft große Ungahl von Borfdriften aufzustellen, bamit fur jebes Bortommniß bas Gefet bie paffenbe Regel enthalte. Daß bas auf eine Unmöglichfeit binausläuft, liegt auf ber Sand. Berfucht aber murbe es allerbings. Es murbe 3. B. versucht in ben Moncheregeln. Und hat Martin Luther nicht im Rlofter zu Erfurt alle bie peinlichften Borfdriften ber Moncheregel ber Muguftiner auf's Beinlichfte ju erfullen gefucht? Er hat von fich felber gefagt, bag wenn Giner ein peinlich genauer Befolger ber Monderegel gemefen fei, fo fei er es gemefen.

- Digit and by Google

Mlein gerade da hat er durch eigene Erfahrung gelernt, daß die peinlichste Befolgung des Gesebes das Herz nicht ändert, und daß jedes Gesebesbeben, so lange das Herz nicht liebt und aus Liebe des Gesebes Werk thut, im Grunde nichts anderes ift, als Heuchclei. Bon der Liebe aber weiß Jeder, der etwas von ihr erfahren hat, daß ein Geseh oder Gebot Liebe niemals hervordringen kann. Auf Besehl und Commando kann man Bieles thun, aber auf Besehl und Commando kieben"— das ist ein Unstinn. Lieben kann ein Menschenerz nur die Liebe, die es erfährt, die es fühlt, die es beseligt. Das Gesseh kann keine Liebe wirken, und also die Gerechtigkeit des einzelnen Menschen nicht, die vor Gott gilt.

2) Aber wie bei bem Gingelnen, fo auch im Großen Befteht bie Gerechtigfeit in ber außeren Bufammenfaffung und Ordnung bes Menfchen, in Recht, Gitte, Staat, Rirde, fo muß alles bas gefetlich geordnet fein. gefetlich am beften geordnet, wenn es eine oberfte Autoritat gibt , bie von einem Gebanfen aus Alles einheitlich leitet , ber fich alle Gewalten beugen muffen , bei ber man in jedem Augenblid nur anfragen barf, um fogleich alle politifden, alle focialen, alle Fragen endgiltig und recht entichies ben gu finben; und biefe oberfte Autoritat barf nicht ein Buch fein, über beffen Auslegung bie Deinungen aus einanber geben, fonbern es muß ein lebenbiger Menfch fein, ber feine Mussprachen immer fogleich felbft auslegen fann. Wenn fo ber Bebanten eines Mannes, ber Bottes Stelle auf Erben vertritt, Alles beherricht, bann ift Ordnung und Ginheit begrundet, und jeber thut, mas jenes eine Dberhaupt, bas unfehlbare, ibm ale bas Rechte vorschreibt - bas ift bie Berechtigfeit bes Befetes fur bie Belt. Dag bie Ausführung biefes furchtbar großartigen Bebantene unmöglich ift , batte fich icon gezeigt, che Martin Luther auftrat. Aber eine Hauptthat bieses farken Maines war es, dieser furchtbaten Macht entgegengetreten zu fein, und sie in ihren Grundsesten erschüttert zu haben. Und er hat das gethan, ohne biese Macht zu unterschäßen. Bon was man singt: "Groß Macht und viel List sein grausam Baffen ist, auf Erd ist nicht bes gleichen", das schät man nicht gering. Aber er hat den Kampf mit dieser Macht unternommen, weil er einen noch stärkeren kannte, "der Her Zebaoth, Er unfer herr und Gott, das keld muß er behalten", und weil er diesen Stärkeren auf seiner Seite wußte. Zene Gerechtigkeit des Päpklichen Gesess hat er bekämpft mit der Gerechtigkeit des Glaubens an Zesum Christum.

#### III.

1) Die Gerechtigfeit bes Glaubens an Jefum Chriftum, unfern herrn. Durch Martin Luther ift biefer beilige Rame mieber in ben Borbergrund getreten, aus bem er verbrangt mar burd bie vergottlichte Mutter und burch eine Ungabt' von Beiligen. Durch Martin Luther ift jene beilige Denfchen-Geftalt wieber in bas lebenbige Bewußtfein ber Chriftenheit und in bas Gefühl ber Chriftenbergen eingeführt worden, welche bas eigentliche Seiligthum ber Menfchen ift und bleibt. wie ift Martin Luthers Mund freudig übergequollen, wenn er von bem Beiland ber Gunber, von bem Troft ber Bemiffen, von bem menichlich naben Gbenbild bes unfichtbaren Gottes, von bem bemuthigen und freundlichen Erquider ber Dubfeligen und Belabenen ju reben hatte. Bie ift feit Martin Luther bis in unfere Tage bas Streben, ibn recht ju ertennen, und in ihm ben Bater; von ihm ein rechtes und mahres Bild im Bergen ju tragen; in ihm bes Bergens Freude und Wonne gu haben und bie Sonne ber Gerechtigfeit, ber innerfte Rern bes

chriftlichen Lebens geworben. Daß Er wieder der Einzige geworden, um den die Christenheit sich sammelt, daß sein heitiges Leben und sein heitiges Herz wieder das Einzige geworden, durch was die Christenheit den Weg zu Gott sucht und findet; daß die wahren Quellen, die von ihm zeugen, wieder allem Bolf zugänglich geworden, das ist Martin Luthers große That; das ist aus der Lutherstube der Bartburg, aus der Bet- und Studierstube Luthers in Wittenberg, aus der Sterbefammer Martin Luthers in Eisleben heraus ein Gut des evangelischen Bolfes und der Christenheit geworden.

2) Bon biefem Jefus Chriftus fagt unfer Text: Ber an ben glaubt, ber ift gerecht. Bie geht bas ju? Geliebte! Glauben an Jefum Chriftum beißt nicht: etwas, mas über Befum Chriftum im Ratecismus ober in einem Befenntnigbuch fteht, auswendig miffen, nachsagen, nicht midersprechen, fur mahr und richtig halten. Es ift ein Bahn, vorzüglich unter bem protestantifchen Bolfe verbreitet, bag bas beige : Glauben an Jefum Chriftum, ein Bahn, bem nicht genug miberfprocen werben fann, bem, weil er vorzuglich im protestantischen Bolfe verbreitet ift, auch vorzuglich von protestantifder Rangel miberfprocen, und vor Allem an biefem heutigen protestantifden Tefte wiberfprochen werben muß. Gin Glaube, ber blog im Biffen und Kurmahrhalten besteht, ber macht zwar hochmuthig, aber nimmermehr gerecht. Der Glaube, von bem bier bie Rebe ift, ift rudhaltlofes, unbedingtes Bertrauen; gar nichts als ein fest Bertrauen, und eine gewiffe lebenbige Buverficht, bas ift ber Glaube, ber gerecht und felig macht. Aber freilich mem fann man benn vertrauen? Bertrauen fann man nur einem wirflich Borhandenen, einem Lebendigen, einem Bergen und einem Charafter, in bem man Großes, Coones, Liebes, Beiliges entbedt und erfahren bat. Unbedingt und rudhaltlos vertrauen

fann ein Menschenherz nur bem Herzen und bem Charafter, an welchem es das Größte, das Schönfte, das Liebste, das Seligste gefunden und ersahren hat. Un Zesum Christum glauben heißt: in bem wahrhaftigen Menschen, ber einst in Zerusalem den Verbrechertod am Rreuz erlitten hat, das Größte, das Schönste, das Liebste, das Seligste — das Leben der göttlichen Liebe ersahren und empfunden haben; und beswegen ihm "Menschenliebe um die Lippen, Gottes Ruhe in den Bliden, Gottes Beisheit auf der Stirne, Gottes Liebe in dem Gerzen" in Roth und Tod rückaltlos vertrauen.

- 3) Das heißt an Jefum Chriftum glauben; und bem Blauben, ber nur ein Rurmahrhalten bes Berftanbes und ein ftummes Unterwerfen unter bie Gabungen ber Rirche mar, biefen mabren Glauben bes Bergens entgegengefest, und ibn mit ben berebteften Worten gepriefen ju haben , bas ift ein großes, oft verfanntes, neues Berbienft Martin Luthers. Dag biefer Blaube gerecht macht, lagt fich begreifen , und gwar in gweierlei Einmal ift bas Bertrauen auf Jefum Chriftum auch ein Bertrauen auf bie vergebenbe Liebe. Damit aber, baß bem Gunber vor Bott vergeben ift, fteht er vor Gott ale ein ihm rechter, ale ein vor ihm gerechter; bas ift ber eine Ginn. Der andere aber ift ber: Wem ich gang und rudhaltlos vertraue', ben bilbe ich in mich hinein, ben nehme ich in mein Berg auf, ben laffe ich in meinem Bergen mobnen. Wohnet aber Chriftus in meinem Bergen, fo ift fein Leben mein Leben, feine Bebanten meine Bebanten, feine Liebe meine Liebe; und fo merbe ich burch ihn, ben Berechten, gerecht; bas ift ber anbere Ginn bes Bortes: mer an ben glaubt, ber ift gerecht.
- 4) Co haben wir alfo fur ben einzelnen Menfchen auf bem Bege bes Glaubens bas gefunden, mas wir auf bem Bege bes Gefetes vergebens gefucht haben bie Gerechtigfeit,

Die vor Gott gilt. Bas bas Befet nicht bewirfen fonnte, bie Liebe, bas ift an bem Glauben, ben mir bisher befdrieben haben, nur bie andere Geite, benn bie Liebe, bie ich in bem etfahren haben muß, bem ich rudhaltlos vertraue, bie ift bie Dacht, bie nothwendig Liebe erwedt; nur bie Liebe ift es, Die geliebt werben fann; bie erfahrene Liebe allein fann wieber Liebe erzeugen. Go ift ber Blaube jugleich bie Liebe, und nur ber Glaube ift ber rechte Glaube, ber ale feine nothwendige anbere Geite bie Liebe an fich bat. Darauf grunben fic bie befannten Worte Martin Luthers, bag ber Glaube fein Gefet branche, weil er immer im Thun begriffen ift, und ebe ibm Jemand fage, bas follft bu thun, hat er's icon gethan und will immer mehr thun, und thut fich felbft mit feinem Thun nie genug. Geht ba, Beliebte, wie bie Berechtigfeit bes Menfchen aus biefem Glauben fommt.

5) Aber auch bie Ordnung ber Welt wird eine gerechte burch biefen Glauben an Jefum Chriftum, benn jest besteht bie Frommigfeit nicht mehr barin, fich von ber Belt gurudzugieben, fonbern in ber Belt Chrifti Beift ju bethatigen und ju geftalten, barum meg mit Monch, Monchthum und Colibat! Best besteht bie Frommigfeit nicht mehr in Richtsthun, ober im Thun von Dingen, bie feinen fittlichen Berth haben, fonbern fie besteht barin, Saus, Familie, Gemeinbe und Staat, Runft und Biffenschaft, mas bas Leben veredelt, mas die Erbe bem Menschengeift bienftbar macht, mit Gottes Rraft und mabrer Menschenliebe thatig und tuchtig zu burchbringen und ihrer Bollenbung entgegen ju führen - barum weg mit ber grundfatlichen Unterfdeibung von Beltlichen und Beiftlichen. muß alles Beiftliche in ber Welt fich gestalten, und alles Beltliche vom Geifte burchbrungen fein. Die Welt muß jum Reich Gottes ausgebaut werben; Die gange Ginrichtung und

Ordnung der Welt muß wiederspiegeln die Gerechtigfeit, die vor Gott gilt; und muß getragen und erhalten sein durch die Arbeit, die Liebe und das Gebet der Menschen, die gesrecht geworden sind durch den Glauben an Jesum Christum.

Geliebte! bieser Gerechtigkeit Brediger, diefer Gerechtigkeit thatiger Arbeiter war Martin Luther; aber das ift nur eine Seite seines großen geistigen Bildes. Rach vielen Seiten hin, auch nach dieser Seite hin hat er gelebt und gewirft zu des beutschen Bolfes Ruhm und Shre, zu ber Christenheit Heil und Gebeihen, zur Berherrlichung Gottes des Baters, der über den Sternen waltet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

### Begrüßungerede,

gehalten in der Magnuskirche am 24. Juni 1868 von Pfarrer Briegles in Hohen = Sülzen.

Ephef. 6, B. 23. Friede fei ben Brudern und Liebe mit Glauben von Gott, bem Bater, und bem herrn Jefu Chrifto! Amen.

Mit biefen apostolischen Worten begrüße ich euch, theure Festgenossen, die ihr von Rah und Kern hierhergesommen seid, um mit und ein Werk zu weihen, das nach 12jähriger, mühes voller Arbeit nunmehr vollendet dasteht; ein Werk, wozu die Bietät evangelischen Glaubens Anlaß und Mittel gegeben, und welches deutsche Kunst, nach genialem Entwurse, in höchster Bollendung ausgeführt hat. Und dazu, zu dieser Weihe bei seierlicher Enthulung unseres Luthers Denkmals uns christlich zu rüsten, sind wir heute in festlicher Stunde in diesem altesten der hiefigen evangelischen Gottesbäuser, welches alsbald nach dem Reichstage von 1521 ben Evangelischen biefer Stadt als

Eigenthum übergeben wurde, vor Gottes Angesicht versammelt, bamit unfre Freude eine geheiligte sei, indem wir in derselben dem vor Allem die Ehre geben, der und, der die ganze evangelische Christenheit mit einem solchen Ruftzeuge beschenft hat, wie es Dr. Martin Luther gewesen ift.

Bon Rah und Fern find wir hier zusammengesommen; fast jebe Ration beutscher und außerbeutscher Junge, beren evangelische Bekenner an bem Denkmal mit Antheil haben, hat auch ihre Bertreter gen Worms gesenbet, und euch, ihr theuren Gafte, bie ihr bie Festfreude uns erhöhen, bas Fest uns mitverherrlichen helft, euch gilt zunächst mein Wort und mein Gruß.

Bewiß feib ihr, eingebent bes fdweren Bangs, ben unfer Luther 1521 gen Worms thun mußte, in festlicher Stimmung hier angefommen, munberbar bewegt in eures Bergens Tiefen fon bei bem Unblid bes Stromes, beffen ernft - freudiges Raufden bamale, bei ber benfmurbigften aller Reichstageverfammlungen, mit bem Enthusiasmus von Abel und Bolf fic mifchte, munderbar ergriffen und bewegt Ungefichts biefer altehrwurdigen Ctabt , beren ftolger Dom auf ein armes, fcmades - und boch in feinem Gott fo unaussprechlich reiches und ftarfes - Mondlein feine machtigen Schatten warf, und in beffen nachfter Rabe nun unfer Dentmal fich erhebt ju einem weithin rebenben Beugniß: bag bas, mas verachtet ift von ber Belt, aber aus Gott geboren, bennoch bie Belt überminbet. ju einem weithin rebenben Beugniß: baf fie bas Wort von ber evangelifden Gnabe und Freiheit uns haben muffen laffen fteben bis auf biefe Stunbe.

Aber furmahr, nicht minder ergriffen von der Bedeutfamkeit bes gestes, bas wir hiermit eröffnen, find wir felbft, die Ans und Einwohner biefer altberühmten Stadt, die fo reich ist an großen geschichtlichen Ereignissen, an hocherfreulichen und tiefschwerzlichen Erinnerungen. D, es ist ein mächtig erhebendes Gefühl, daß bie Tage, während welcher die geschwente protestantische Welt mit freudigster Antheilnahme hierher auf uns und unsere Festlichkeiten schaut, daß die Tage mit goldenen Lettern in den Annalen dieser alten Lutherstadt verzeichnet stehen werden — und ihr, theure Gäste und Festsgenossen, möget, bei den Eindrücken dieses seierlichen Augenblick, es dem erregten Herzen freundlich zu gut halten, wenn mein schwacher Mund dem freudigen Bewillsommungsgruße, den ich im Ramen und Auftrag des Comite's des Luthers Densmals Bereins, insbesondere seines geschäftssührenden Ausschusses, sowie der gesammten evangelischen Gemeinde Worms an euch richte, nur schwach und unvollsommen Ausbruck zu geben vermag.

Geib une von Bergen viel taufenbmal willtommen, lieben Bafte von Rah und Gern, und laffet von Bergen uns Gine, in bemfelben Beift und Befuhl, in Gine fein! welchem fie bort fteben bie Belbengeftalten bes Dentmale, Gins, ihr lieben Feftgenoffen, in bem Befuhl ber innigften Bufammengehörigfeit als bie nunmehrigen Pfleger und Suter bes burd bie gottgefegnete Reformation gewonnenen, unfchatbaren , epangelifden Glaubenebefiges! Und lagt und - tros ber verschiebenen Bungen - in benen bie reben, bie jum Dentmal ibre Gaben gespenbet, bod bier und allermarte nur ben Bobllaut einer und berfelben Bunge boren, ben Ton ber Liebe, Allen, ohne Unterfchied ber Befennts niffe, verftanblich, Alle, in gleicher Weife, fanft berührent, und une fennzeichnent ale bee Friedensgeiftes, ber aus bem lauteren Gottesworte meht, achte Rinber!

Bohl tragen bie Belben, bie auf unserm Denfmal Luther umfteben, bas Ritterschwert in ben Banben, bas fie nothe

gebrungen gegudt halten mußten, bas aber, nachbem es bie Echlachten Gottes gefchlagen und bann, gottlob, in ber Scheibe geroftet, uns immerfort auf bas Ernftlichfte baran gemahnet, bag wir bas Schwert bes Beiftes, welches ift bas Bort Gottes, bas icharfe, zweischneibige, bas allein Luther's Comert war, nimmer ablegen follen, biefem, unferem Borfampfer gleich, bamit - indem auch wir gute Ritterfchaft bemeifen - alluberall ber Beiftesfreiheit eine Baffe gebrochen und ber Friede gewonnen werbe, ber einzig und allein aus driftlichem Rampfe bervorgeht , weil Die fes Schwert umfloffen ift von ben Lichtgluthen gottlicher Bahrheit, bie ba einigt, und bem Blammenfdein evangelifder Liebe, bie ja allein bie mahre, achte, in unfern Tagen wieber fo noth thuende Tolerang ubt, beren größter Berfundiger, tros allebem, boch unfer Luther burch feine gewaltige Brebigt von ber Glaubens und Bemiffensfreiheit geworben ift.

In biefem Sinne, im Sinne mahrhaft evangelifder Freude und Friedens, gilt euch, theure Gafte und Bestgenoffen, mein herzlicher Willsomm, gilt ber Eingangs vernommene apostelische Gruß:

"Friede fei ben Brubern und Liebe mit Glauben von Gott, bem Bater, und bem herrn Zefu Chrifto".

In biesem Sinne last uns unser seltenes Fest, baß kein Bolkden truben, kein Diston stören moge, beginnen und volslenden — mit frommem Aufblid nach Oben, unter Gottes Schut und mit Gottes reichstem Segen!

Das malte Gott, Bater, Sohn und heiliger Geift! Amen.

District by Google

# Predigt,

am Vorabend der feierlichen Enthülung des Luther = Denkmals, am 24. Juni 1868, in der Magnuskirche gehalten von Dr. Krankold, Consistorialrath und Hauptprediger aus Bayreuth.

Die Gnabe unferes herrn Zefu Chrifti, Die Liebe und die Gemeinschaft des heiligen Geiftes fei mit uns und malte unter uns jest in Diefer Stunde ber Andacht und immerbar. Amen.

In Chrifto Jefu geliebte Festversammlung! Es ift eine febr gewöhnliche, aber nichts bestoweniger gang irrige Borftellung, ale ob bas Bert ber Reformation, biefes großartige, weltgeschichtliche Werf, lediglich bas Werf eines einzigen Mannes gewesen, ber einmal por fo und fo viel Jahren ben Bedanfen erfonnen, eine Reformation ber Rirche vorzunehmen. reiht fich bann fofort bie weitere, ebenfo falfche aber von gemiffen Geiten mit befonderer Borliebe verbreitete Borftellung, Die Reformation fei lediglich ein leidiges Menfchenmert gemefen, aus menfdlich zeitlichen Urfachen unternommen, um menfclich geitlicher Zwede willen ausgeführt. Bir haben biefe Borftellung bereits als eine irrige und falfche bezeichnet. Rein, Geliebte im Beren, ein einziger unbefangener Blid in Die Gefdichte jener Zeit lehrt es, bas Reformationemert mar nicht bas Werf eines einzelnen Dannes, nicht Luthers Bert, fo fehr es fic auch in feiner Berfon concentrirt, fontern bas Berf ber gangen beutiden Ration, geboren aus ber Entwidelung ber driftlichen Rirche feit Jahrgehnten und Jahrhunderten, ober richtiger, geboren aus ber geiftigen Entwidelung bes bentichen Bolfes, gegenüber ber auf faliche Bahnen gerathenen Rirche;

und als foldes mar es ebenfowenig Den f den mert, fonbern recht eigentlich Gottes Bert, bas Bert bes herrn ber Rirche felber. In biefem Ginn, Beliebte im Berrn, begeben wir in biefen Tagen eine Feier, ju ber wir uns beute aus allen Gauen beutscher Lanbe, ja aus allen Theilen ber evangelischen Christenheit aller Lande vereinigt haben, Die Feier ber Enthullung eines Denfmale in biefer Stadt Borme gur Erinnerung an bas große Berf ber Reformation überhaupt, und an jenen benfmurbigen Tag inebefonbere, mo biefem Werf fo ju fagen bas Giegel bes erften öffentlichen Befenntniffes aufgebrudt murbe. In biefem Ginne, fage ich, begeben wir Diese Feier, benn in biefem Sinne ift, wie ein einziger Blid auf baffelbe bezeugt, bas Dentmal felbft errichtet. breiter Grundlage ruht bas Monument, gegiert mit ben Beiden und Wappen ber beutschen Stabte, bie fur bie Reformation gelitten und geftritten baben; unter ihnen aufgerichtet bie Bilbniffe ber Furften und Manner Gottes, welche bem Berte ber Reformation fougende und forbernbe Sand geleiftet. biefer Grundlage erhebt fich, umgeben und gleichsam getragen von ben Bilbniffen ber Manner, welche ale Borlaufer und Bortampfer ber Reformation feit Jahrhunderten ihre Ramen in die Gefdicte ber driftlicen Rirche eingezeichnet hatten , bod emporragent bas eigentliche Denfmal Luthers, bes Mannes, in welchem fich ber große Bebante ber beutschen Ration wie in einem Brennpuntt fammelte, auf bag er bas Bort bes Rathfels ausspreche, bas bie Beifter bewegte, und bas gleich einem Blit von oben gunbend einschlug in ben feit Menfchenaltern gesammelten Bunbftoff, und als ein hellaufflammenbes Licht aus ber Sobe die Bergen erleuchtete, und gum flaren Berftanbniß und Bewußtfein brachte, mas mehr ober meniger buntel und unflar ben Zeitgenoffen ale rettenbes Beburfnis vorfcwebte. Denn lange, lange ja hatte bas Bolf um Silfe gefdrieen und nach Rettung gefeufst; anerkannt mar bie Rothwendigkeit einer Reformation an haupt und Gliebern, wenn bie Rirche nicht bem vollen Berberben entgegengeben follte; und manches befummerte Berg mochte fehnfuchtevoll binausgefchaut haben in bie Bufunft und hinaufgefeufst gu ben Bergen, von benen bie Silfe fommt mit ben Borten bes Bropheten : Buter ift bie Racht ichier bin? - Da trat ber unicheinbare Dond aus Gieleben bervor mit feinen 95 Gagen an ber Schloffirche ju Wittenberg. In ber furgen Beit von menigen Bochen hatten biefe Cape gang Deutschland und fcbier bie gange Chriftenbeit burchlaufen, ale maren, wie ein Beitgenoffe fagt, bie Engel Gottes felber bie Botenlaufer gemefen! Unb fie maren es aud. Denn nicht ein Denfchen werf mar bie Reformation, fagen wir noch einmal, fonbern es mar bas Bert beffen, ber felbft feine beilige Rirche gegrundet, und ibr bie Berheißung gegeben bat, bag auch bie Bforten ber Solle fie nicht übermaltigen follen. Er mar es, ber bas Schreien und Ceufgen ber Armen erhorte und jum zweitenmal fprach: 3d will mid meiner Beerbe felbft annehmen. (Gjed. 34, 11.) Er felbft mar es, ber, wie im Unfang bei ber Grunbung, fo auch hier bei ber Erneuerung ber Rirche fich bie Bertzeuge ausruftete, und bem Luther bas Wort in ben Dund legte, bas ben Gebanken ber Reformation jur lebensvollen rettenben That machte. Darum, geliebte Freunde, fcamen wir uns bes Ramens Luthers nicht, geben aber in Allem, wie fich's gebubrt, bie Ehre bem, bem fie allein gebubrt, unferm Berrn und Beilande Jefu Chrifto.

Alfo gefdehe es auch in biefer Stunde unserer gemeinsamen Andacht, indem wir unserer weiteren Betrachtung bas Bort beiliger Schrift ju Grunde legen, bas wir Matth. 24, 20 lefen:

"Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an ber Belt Enbe.",

Ein toftliches Bort ber Berbeigung, Beliebte in Chrifto! bebeutfam aber inebefonbere baburd, baf es ber herr in bem Augenblid gegeben, ba er feine fichtbare Begenwart ber Belt entgog und gurudfehrte ju ber Berrlichfeit, bie er batte, ebe benn ber Belt Grund gelegt mar. 3ch will euch nicht Baifen laffen, ich tomme wieber ju euch, ich will euch wieberfeben, euer Berg foll fich freuen, und eure Freude foll Riemand von euch nehmen, fo hatte ber herr feinen Jungern noch vor feinem Leiben und Sterben gefagt. Das fonnte mifverftanben merben pon ben Jungern, fonnte bezogen werben auf fein Biebererideinen bei ihnen nach feiner Auferftehung. Bier, in biefem Augenblid, ift feine Difbeutung moglic. Offenbar und unmigverftanblich will ber Berr bier ben Ginn und Blid feiner Junger über fein jeitliches Erfcheinen im fleifch erheben, will, baß fie nicht bei feinem geschichtlichen Gein und Leben in biefer Beitlichfeit fteben bleiben, fonbern ihn ale ben über alle Beits lichfeit Erhabenen und Erhöhten erfaffen follten; ber nur als folder, ber Alles in Allem erfüllet (Eph. 4, 10), feine lebenbige Gegenwart, feine emig gegenwartige Rraft und Dacht erweifen fann. Dies ift ber Ginn unferes Berbeigungsmorte, bas ebenfo .

- 1) im Blid auf bie Bergangenheit ein taufenbfach bemahrtes, ale
- 2) im Blid fur bie Bufunft ein troftliches und
- 3) im Blid fur bie Wegenwart ein beschäment mahe nenbes ift.

Divined by Googl

## I.

Beliebte im Berrn ! Dem Unglauben unferer Beit gegen über ift ja festzuhalten an bem Chriftus Jefus, wie er in ber Fulle ber Beit vom Bater "gefenbet worben' in biefe Welt, " feftzuhalten an bem gefdichtlichen perfonlichen Gein und Leben'" auf Erben, wie es von feinen Beugen, bie mit ibm gegeffen und getrunfen haben', gefchilbert ift; benn bies ift und bleibt " Die hiftorifche Grundlage ber Rirche Befu Chrifti. "Aber," wie fein ganges Leben auf Erben in feinem Gein von Emigfeit' wurzelt und fur bie Ewigfeit feine volle Bebeutung bat, fo muffen auch mir ihn gleich ben Jungern ale ben erhöhten und ewig gegenwärtig Baltenben erfaffen," wenn wir feiner unb feines Beiftes überhaupt theilhaft werben wollen, wenn'es in " une gur Bahrheit merben foll, mas er in feinem hohenpriefters' lichen Gebet une vom Bater erfleht hat': 3ch in ihnen, Du in mir (3oh. 17, 23); wenn es Bahrheit werben foll, bag." wir als lebenbige Reben an ihm', bem Weinftod, Leben gieben " follen fur Beit und Emigfeit. (3oh. 15, 5 ff.)

Wenn ich nun viese Berheißung: Ich bin bei euch alle Tage bis an's Ende ber Welt, zuerst also eine tausenbach bewährte im Blid auf die Bergangenheit genannt habe, in bedarf es in der That nur eines Blides in die Geschickte der Kirche, um diese Wahrheit im vollsten Maaße bestätigt zu sinden. Selbst die ersten Junger des Herrn, gegenüber einer ganzen West voll Unglaubens, gegenüber einer Macht und Größe des menschlichen Geistes, vor dessen Gebilden wir heute noch mit Staunen stehen, mit ihrer Botschaft von Iesu dem Gekreuzigten, den Juden ein Aergerniß, den Griechen eine Thorheit; gegenüber den Machten und Kräften der Finsterniß, in deren Banden die Menscheit das Gebenbild ihres Gottes

bis auf bie lette Gpur vertilat ju haben ichien (f. Rom. 1, 21 ff. und 3, 10 ff.): - wer hatte menschlicherseits ihnen einen Gieg voraussagen mogen? Und bennoch welch einen Sieg baben fie errungen ? - Und mit welchen Baffen baben fie gefampft und gefiegt? Das Wort vom Rreug, ale bas Evangelium bes Friedens, und Dulben, Leiben, Sterben fur baffelbe mit einem letten Gebet und Ceufger fur ihre Reinbe auf ben fterbenben Lippen - bas maren ihre Baffen, und in wenig Jahrhunderten feben wir bie finftere Dacht bes Beibenthums um fie ber gebrochen, - feben bie Altare bes Bobenbienftes gefturgt, feben in ben beibnifchen Tempeln bas Rreug aufgerichtet ju Ehre und Breis bes Ramens Jefu Chrifti - feben mit einem Bort ben Ausspruch bes Apostels in Erfullung geben: Unfer Glaube ift ber Gieg, ber bie Belt übermunben hat (1. 3oh. 5, 4.) Fragen wir nun : Wer hat ihnen ben Gieg gegeben? "Giebe ich bin bei euch alle Tage bis an ber Belt Enbe!" Dies ift bie einzige Antwort, bie wir auf biefe Frage haben !

Ach, daß es also geblieben ware nach diesen Siegen! ach, daß bein Werk, o Herr, in ben unreinen Handen ber Menschen nicht immer verunstaltet wurde! — Denn leider sommen wir im Lause der Jahrhunderte auf Zeiten, wo es scheint, als ob Christus seine Kirche verlassen, seine Gegenwart ihr entzogen hatte, wo diese Kirche mehr und mehr sich von Ihm dem unsichtbaren Haupt abwendet, und einen Dienst aufrichtet, der nachzu eine Berleugnung Christi genannt werden kann, ja wo diese Kirche in unseliger Verblendung gerade diesenigen verfolgt, welche Zesum Christum als ihren einigen Hern und Heiland sesennen — eine neue Marthrerzeit der Christenheit, nur mit dem Unterschiede, daß es früher die Heidenwelt war, welche das blutige Schwert über die Gläubigen schwang, hier aber

Die Rirche felbft es ift, welche mit bluttriefenbem Gewand bie Spuren ihres Dafeine in bie Befdichte einpragt -; mo Taufend und aber Taufend ihr Zeugniß und Befenntniß Jefu Chrifti mit ihrem Blute besiegeln mußten. Aber bennoch, gerabe in biefem Martyrerthume ftrahlt bem tiefer blidenben Muge bas Bort ber Berheifung hellglangend entgegen : bin bei euch alle Tage bis an ber Belt Enbe. Denn nur in jener Berheißung fanden jene Martyrer ben Muth und bie Rraft, treu zu bleiben bis in ben Too. Und mabrend bie Beltgefdichte bas richtenbe Urtheil über bie Berfolger ausspricht, fteben bie Ramen ber gemarterten Befenner nicht blos im Simmel angeschrieben, sonbern fprechen burch alle Beiten binburch ju uns ale laut rebenbe Beugen ber Begenmart bes emig lebenben Chriftus, ale lebenbige Beugen bes Borte und Glaubens. auf welchem ber Berr feine Rirche gegrundet bat, bag fie auch bie Pforten ber Solle nicht überwaltigen follen nach bem Bort feiner Berheißung: Giebe ich bin bei euch alle Tage bis an ber Welt Enbe.

Und so treten wir an die Zeit heran, beren Andenken und Gedächtniß unser in dieser Stadt errichtetes Denkmal gilt. Wer will, wer kann es verkennen, wie sich die allwaltende Gegenwart Zesu Christi in der Kraft seines Wortes von Zahrzehnt zu Jahrzehnt immer sichtbarer erwiesen. Und um Einzelnes hervorzuheben: Was war es, das in jenen denkwürdigen Tagen unserm Luther trot aller drohenden Gesahr, trot aller Abwehr treuer Freunde, trot aller hinweisung auf das, was hundert Jahre zuvor in Costnitz geschen, den Muth gab zu dem Ausspruch: Ich will nach Worms gehen und wenn soviel Teusel darin wären, als Ziegel auf den Dächern sind? was war es, das ihm den Muth gab — dem einsachen Mann im Mönchshabit — vor Kaiser und Reich, vor den

bochften und gewaltigsten Bertretern ber Kirche fein Zeugnis von Chrifto mit ben Borten zu befraftigen: Dier ftebe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir!? — Es ift jenes ebenso bemuthige als hochherzige, jenes mahrhaft königliche Bertrauen auf die Kraft ber Berheißung, bas er spater in dem Bers besang:

Mit unserer Macht ift nichts gethan, Wir sind gar bald verloren, Es ftreit für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbst erforen. Fragst du wer er ift?
Er heißt Zesus Christ!
Der herr Zebaoth,
Und ist kein ander Gott!
Das Relb muß er bebalten!

Es ift mit einem Bort bie Berheißung unferes Textes: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an ber Belt Enbe.

## П.

Und diese Berheißung, wie sie eine durch alle Bergangenheit bewährte ist, so ist sie im Blid auf die Zufunft eine
tröstliche. Aber wie? haben wir denn Ursach, mit Bangen
hineinzuschauen in die Zufunft? Was ist es denn, das uns
mit Bangen erfüllt? — Geliebte im herrn! Wir können
ja doch wohl nicht verkennen und vergessen, daß die Kirche
Christi mitten in der verkehrten argen Welt steht, nicht bloß
als ein Sauerteig, der den ganzen Teich durchdringen, sondern
als das Reich des Lichts, das die Kinsterniß der Welt erleuchten,
die Welt überwinden soll. So ist za auch die Welt nicht bloß
außer uns, sondern zunächst und zumeist auch in uns selbst,
und so lange die Kirche Christi dem Acker gleicht, auf den
dem Keinde gestattet ist, das Unstraut zwischen den Waizen zu
jäen, so lange ist die Welt auch nicht außer der Kirche, son-

bern in ihr felbft; und wir wiffen, bag wir ba nicht blog mit Rleifd und Blut ju tampfen haben, fonbern mit gurften und Bewaltigen, mit ben Berren ber Belt, Die in ber ginfternig biefer Welt berricen. 3mar miffen wir auch, bag ber Fürft biefer Belt bereits gerichtet, bag ber Collange ber Ropf gertreten ift; aber ben liftigen Unlaufen bes Teufels, ben Berfenftiden ber Colange ift ber Leib Jefu Chrifti ausgefest bis jum Tage ber Bollenbung. Und wenn je, fo fceint ber Rurft ber Kinfternis in unfern Tagen feine Bertzeuge ausjuruften 'jum Rampf gegen Alles was Rirde, mas Reich Bottes, was driftlich, ja was gottlich beißt. Und mabrlid, ba brauchen wir nicht erft hinuber ju ichauen auf bie, benen unfere evangelifche Rirche feit ihrem Befteben ein Dorn im Muge ift , und bie ben alten Rampf auch in unfern Tagen mit ftete erneuerten Baffen beginnen. Rein, Geliebte im Berrn, es ift ber Blid in unfere eigene Rirche, welche bas Berg mit banger Ahnung fur bie Bufunft ju erfullen geeignet ift. "Geib fleißig ju halten bie Ginigfeit bes Beiftes burch bas Band bes Friebens, "Gin' Leib , Gin Beift , Gin' Berr , Gin Glaube, Gine Taufe" - bas ift bas Biel, bas ber Apoftel une vorhalt (Cph. 4, 4 ff.) Aber wo ift benn bie Ginigfeit bes Beiftes? mo ift bas Band bes Friebens, mo bie Ginheit bes Glaubens? Ift es nicht, ale ob bie Worte bes herrn (Dath. 10, 36): "Des Menfchen Feinde werben feine Sausgenoffen fein", recht eigentlich 'fur' unfere Tage gefagt maren ? Coeint es nicht, als ob es barauf angelegt mare, bag ber Leib Chrifti gertrennet merbe? Da ift Streit, Bant, Saber, Spaltung überall, ba geben im Rampfe bie Parteien auseinanber, ba bilbet fich Gecte um' Gecte, fo bag es ben Anfchein hat, als wolle bie Beerfchaar bes Beren bas Comert gegen fich felber wenden, ale ob bas Reich und bie Ctabt Gottes mit fich felbft uneins geworden, daß ein Haus über das andere zu fallen brohte; und oft genug ift ja von den Gegnern mit besonderer Luft auf diese Uneinigkeit hingewiesen und der Sturz, wie geswünscht, so geweissagt worden, gegenüber der eigenen Einheit, die gleich einer eisernen Mauer ben Stürmen der Zeit zu troßen aufgerichtet ift.

Indeg, lieben Bruder, wir fennen diese Mauer, wir wissen was es mit dieser gepriesenen Ginheit ift, und ce geshört fein besonders scharfer Blid bazu, um unter dieser Dede der außern Einheitsrinde das wuchernde Unfraut des Unglaubens und Aberglaubens, der sittlichen Entartung und Entfremdung von dem Leben, das aus Gott ift, wahrzunehmen, so daß man fast an das Wort des Herrn von den übertunchten Grabern könnte erinnert werden.

Unfere Rirche fieht und fucht bas Beil nicht in ber außeren Berfaffung, nicht in ber Ginformigfeit bes außeren Rultus, nicht in auswendig gelernten Bebeten und angelernten bogmatifchen Begriffen, fonbern in bem freien lebenbigen Glauben, gegrundet auf Die lebendige flare Erfenntnig ber Bahrheit aus bem Borte Gottes, welche bereit ift jur Berantwortung gegen Bebermann, ber Grund forbert ber Soffnung bie in une ift. Wahrheit und Irrthum werben immerbar im Rampfe mit einander fein, und ba gilt une immer noch ber Musfpruch unferes Luther: "Laffet bie Beifter auf einander platen." Die Bahrheit ift es werth, bag man um fie fampft, und es ift mahrlich ber geringfte Ruhm unferer Rirche nicht, bag fie ben Rampf um bie Wahrheit ertragen fann, ohne fur ihren Beftand ju furchten. Freiheit ber Forfchung in Gottes Bort, Freiheit bes Glaubens, Freiheit bes Gemiffens - bas ift bas theuere Bermächtniß unferes Luther und ber Reformation; und wie er felbft bafur mit Leib und Leben eingestanden, fo wollen

auch mir bies Rleinob mahren und unverfummert und ungefomalert ber Racmelt erhalten. Aber freilich, Geliebte im herrn, wenn wir fein Bermachtnig in Ehren halten und une aneignen wollen, Gines muß uns feftfteben, wie es Luthern feftftanb: Befus Chriftus geftern und beute unb berfelbe auch in Emigfeit (Bebr. 13, 8), und gwar fo, wie er es une in unvergleichlicher und unübertrefflicher Beife im 2. Artifel bes apoftolifden Befenntniffes erffart bat: Befus Chriftus, mahrhaftiger Gott vom Bater in Emiafeit geboren, und auch mabrhaftiger Menich von ber Junafrau Maria geboren, mein herr, ber mich verlornen und verbammten Meniden erlofet bat, erworben und gewonnen, nicht mit Golb ober Gilber, fonbern mit feinem beiligen theuren Blut, mit feinem unschuldigen Leiben und Sterben. Eines muß uns feftfteben, wie es ibm feftftanb: Ginen anbern Grunb fann Riemand legen, ale ber gelegt ift, Jefus Chriftus (1. Ror. 3, 11.) Denn es ift in feinem anbern Beil und ift tein anberer Rame ben Menfden gegeben, barinnen fie fonnten felig werben (Apgid. 4, 12), unb: "Go Jemanb Evangelium predigt anbere, benn mir geprebigt haben, und mare es ein Engel vom Simmel, ber fei verfluct". (Bal. 1, 8.)

Bruber in Christo, wurden wir diesen Grund bes Heils verläugnen und verlassen, wurden wir eine andere Kahne aufspstanzen auf die Zinnen unserer Tempel, so hatten wir aufsgehört auf bem Boben der Reformation zu stehen, aufgehört und mit Recht eine evangelische Kirche, ja aufgehört und in Wahrheit eine christliche Kirche zu nennen. So lange wir aber dieses Panier fest und hochhalten in Herz, Hand und Mund, so lange gilt uns auch die Verheißung: Ich bin

bei euch alle Tage bis an ber Welt Enbe, und so lange biefe Berheifung und gilt, so lange ift und auch trop aller Sturme und Kampfe von außen und innen ber Sieg gewiß, so lange werben auch wir mit bem beiligen Apostel fagen können: Unfer Glaube ift ber Sieg, ber bie Welt überwunden hat.

### HI.

"Alber auch nur folange. Darum ift und foll uns bas Berbeigungswort fein ; wie ein troftliches im Blid auf bie Bufunft, fo auch ein befcamenb mabnenbes im Blid auf bie Begenwart. Bahrheit und Brithum werben, wie gefagt, immer im Rampfe fein, und wie es fur jeben Gingelnen gefagt ift , bag Riemand gefront wirb , er' fampfe benn recht, fo ift es auch ber gangen Rirche gefagt, bie barum, fo lange fie in ber Unvollfommenheit blefer Beit und Welt fieht, mit Recht eine ftreitenbe genannt mirb. Und unfere ebangelifde Rirche hat ben Rampf um bie Bahrheit nicht zu ichein. Mber lefber, muffen wir gefteben, ift nicht felten in unferen Tagen ber Rampf nicht mehr ein Rampf um und fur bie Bahrheit, ale vielmehr ein Rampf gegen bie Bahrheit, leiber reicht felbft bie theologifche Biffenfchaft nicht felten bie Baffen bar ju biefem Rampf, bei bem es ben Anfchein bat, ale folle "Chriftus ausgerottet" werben ; feiber will nicht felten bie Freis heit des Glaubens in Freiheit bes Unglaubens, Die Freiheit ber Forfdung in Die Freiheit ber Berwerfung und Berachtung bes Bortes, Die Freiheit bes Gemiffens in Die Freiheit ber Bemiffenslofigfeit ausarten. Schon boren wir bie und ba bas Befdrei bes Bobels nach Bf. 2, 3: "Laffet uns gerreißen ihre Banbe und von une werfen ihre Seile", ale follte aufe Reue bas "Rreugige, Rreugige!" über ben ausgerufen werben, ber gefommen ift, bie Gunber felig ju machen; ausgerufen mit bem bittern und bitter fich rachenben Sohn- und Spottruf ber Juden: "Gein Blut tomme über und unfere Rinder!
— Bie folagt ba bas Bort bes Herrn: Bo bin bei euch!
beschämend an unser Gewissen ?

Mber auch ba; wo ber Kampf nicht gegen bie Bahrheit, sondern um die Bahrheit geführt wird, ach wie oft wird die geikliche Baffenrüftung versäumt und mit fleischtlichen Baffen getämpft, wie oft wird da der brüderlichen Liebe, dieses königslichen Geboted vergeffen! Und vergeffen wird dieses Geboted darum, weil man nicht sowohl des Herren Werf treibt, als vielmehr sein eigenes menschliches Werf und Thun im Auge dat, nicht des Herrn Ehre es ift, für die man kämpft, sond dern die eigene Ehre, der eigene Ruhm; und nicht Christus ift es, von dessen gnadenreicher Gegenwart man den Sieg und: Segen erwartet, sondern die eigene Beisheit, die eigene Kraft ist es, auf die man baut und vertraut; uneingedent des Gamalielhschen Wortes unseres Luther: "It's Gottes Werf, so wird's bestehn, ist's Menschenwerf, mag's untergeb'n!"

Und in alle bem , ach wie oft , wie oft wird ba nicht über ben Kampf nach außen, ber Kampf nach innen, über bie Freude am Kampf felber bas Ziel bes Rampfes, ber Bau bes Reiches Gottes, über ben Kampf gegen ben außern Feind ber Kampf gegen ben Feind im eigenen Gerzen , vergeffen und verfäumt, entgegen bem apostolischen Wort: "Schaffet, baß ihr felig werbet mit Furcht und Zittern."

Da ift es benn mahrlich ein ernft mahnenbes Wort an die Gegenwart: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, Ich bin ber Herr, mir sollen sich beugen aller Knies im himmel und auf Erben, Ich bin ber Weinstod, aus bem die Nebe Leben zieht, mein ist das Reich, mein ist die Kraft, mein fei auch die Ehre und die herrlichfeit! — Da mussen wir benn beschämt

Trained by Google

stehen vor seinem Angesicht und in Demuth und beugend im Bewußtsein unserer manchfachen Schulb ihn bitten und fleben, baß er seiner Kirche nicht entgelten laffen wolle, was wir in menschlicher Thorheit und Schwachheit gegen ihn fehlen, baß er ihr seine Gnabengegenwart nicht entziehe, sondern nach dem Wort seiner Berheißung bei und bleibe, bis an's Ende der Tage!

Ich ja, bu treuer Gott und Beiland! Danf, Danf fei bir vor Allem, bag bu beiner Rirche bieber fo gnabig beis gestanden und in ihr bie Bredigt bes Bortes rein und lauter, und beine beiligen Sacramente unverfalfct erhalten, bag bu ben Leuchter nicht von unferen Altaren geftogen, ob wir es auch oft mit unfern Gunden wohl verbient, und beine Bnabengegenwart nicht entzogen, ob wir auch oft berfelben und umwerth Du weißt, o Berr, in welcher Befahr bas erzeigt haben. Schifflein beiner Rirche auch in unfern Tagen fich befindet: erhebe bich o Berr, unt bebraue ben Sturm und bie Bellen, baß fie fich legen. Dein Rame ift bas fefte Colog, barinnen mir Silfe haben, bu bift unfer Bort und Schild, und haft verheißen : 3ch bin bei Guch alle Tage bie an's Enbe ber Belt. Beuß aus über uns ben Beift ber Beisheit und ber Erfenntniß. ben Beift bes lebenbigen Glaubens, ben Beift ber Gintradi und bes Friedens, ben Beift ber Bahrheit und ber bruberlichen Liebe, bag bie Schwachen geftarft, bie Schwankenben geftubt, bie Irrenben jurecht gebracht, und beine Blaubigen erhalten werben im rechten einigen Blauben. Silf o Serr. bag wir auf bich allein ichauen, auf bich allein vertrauen, ber feften Buverficht, bag bas Bort beiner Berheifung, bag auch bie Pforten ber Solle beine Rirche nicht übermaltigen follen, wird in Erfullung geben bis alle beine Reinbe jum Schemel beiner guge gelegt find und alle Bungen im Simmel und auf Erben und unter ber Erbe einmuthiglich befennen, bag bu ber herr feist zu Ehre bes Baters. Und, o herr! laß bazu auch bie Feier bieser Tage gesegnet sein, baß sie geschehe, wie in beinem Ramen, so auch zu beiner Ehre und zu beinem Ruhm, ber bu mit bem Bater und bem heiligen Geift, ein einiger, breieiniger Gott, lebest und regierest in Ewigkeit. Amen.

# Predigt,

am Hauptfesttage der Enthüllung des Luther = Benkmals, am 25. Juni 1868, in der Dreifaltigkeitskirche gehalten von General = Superintendent Dr. Soffmann aus Berlin.

Die Gnabe unferes herrn Zesu Chrifti und bie Liebe Gottes und bie Gemeinschaft bes beil. Geiftes fei mit Euch Allen. Umen.

Ewiger, allmächtiger Gott, Bater unseres Herrn Zesu Christi! Wir kommen von vielen Landen und Enden lobend und preisend in Deinem Hause zusammen, Du hast und gernsen durch die Gnade, die Du einer zwölfjährigen Mühe und Arbeit und Borbereitung gegeben, durch den Segen, den du geschenkt haft in herrlicher Bollendung bes großen Denkmals Deines treuen Knechtes Martin Luther. Lobend und dankend, aber auch betend um Deine Hisfe, betend um Dein Licht und Leben treten wir vor Dich und sprechen: Herr, unser Gott, verlaß und nicht, Dein Bolk, bleibe bei uns bis an der Welt Ende und segene und heute mit geistlichem Segen und himmlischen Gütern und mit irbischer Freude vor Deinem Angesicht. Amen.

Die Borte heiliger Schrift aus bem Munbe unseres Berrn Jesu Chrifti, bie heute ben Grundton unserer Festseier

angeben, follen, fteben aufgezeichnet im Evang. Matth., im 10: . Rap., und lauten bafelbft im 32. Berd alfo:

"Darum, wer mich befenner vor ben Menfchen, ben will ich befennen vor meinem himmlifchen Bater."

Gin Bort, meine Bruber und Comeftern, bas Simmel und Erbe umfaßt, bas betenb fich aufringenbe fomache Befenntniß bes menfclichen Glaubens im Drange ber irbifden Roth und bas weltbeherrichente Befenntnig beffen, bem alle Bewalt gegeben ift im himmel unb auf Erben ; ju feinen oft jagenben Betennern auf Erben :- Wie tont es wieber in bem Gebete, bas an jenem Aprilmbrgen bes Jahres 1521 bier ju Borme aus Dr. Martin Luthere bebrangter Geele emporflieg; wie flingt es nach in ber "Antwort ohne Sorner und Bahne", bie er por bem Raifer und ben Rurfurften und Furften bee Reiches bier aussprach; wie machtigen Laut gab es an jenem Tage bes Jahres 1530 ju Mugeburg, ber bie Bahl bes heutigen Junitages tragt und an bem fury und flar bie Lehre vor Raifer und Reich befannt murbe , bie beute noch ber Grund unferes Glaubens ift. Meine Geliebten! Bas wollen wir benn nun heute, gufammengefommen aus faft allen evangelifden Lanben Deutschlands, ja Europa's, fogar jenfeite bes Belts meer's hernber ? Bollen wir und beute nur ju bem Befenner befennen ober ju bem , welchen er befannt bat ? Thaten mir nur bas Erftere, fo murbe unfer Befenntnig gur Zaufdung unferer felbft, aber ber fefte Grund Gottes befteht bennoch und bleibt befteben auch unter allen Bechfeln bes irbifden Lebens, auch unter aller Entwidelung menfdlicher Beisheit und Erfenntniß, auch in allem Fortftromen bes gewaltigen Bolferlebens - Gott bleibt ber Emige und ber Baternunferes Berrn

Befu Chrifti und Befue Chriftus eift und bleibt ber einzige Rame, ben Deniden gegeben, barinnen felig ju werben. Much all unfer Feftesidmung, unfere gehobene Bergensftimmung, ber Blug unfrer Soffnungen und Buniche, auch alle bie mubfame, jahrelange Arbeit ber Runftler und ber Danner, welche bie, Leitung bes großen Wertes in Sanben batten, fie Alle wollten im tiefften innerften Grund nur Jefum Chriftum bekennen , in beffen Ramen Luther lebte, ale in feiner feften Burg und beffen Rame noch auf bes ftrebenben Luthere Lippen . mar. Darum burfen wir auch fagen :. unfer beutiges Reft barf. nicht ein fonell verraufdenbes, es muß ein Reft fein, bas. Lebenefpuren , Birfungen , Rrafte jurudlagt in unferem Bolfeleben. Bir burfen une ja beute bier ale eine Berfammlung bes epangelifden Deutschlande betrachten, und barum burfen mir fragen, mas unfer heutiges geft und mas bie ehernen Stanbbilber bee Denfmale beutiden evangelifden Bolf gurufen? Gie rufen ihm ju: juerft: Befenne ben Beren Jefum Chriftum, und bann: Freue Did, bag ber Berr Jefus Chriftus Dich befennen will vor feinem himmlifden Bater.

Der herr ift nun und nimmer nicht Bon seinem Boll geschieben; Er bleibet ihre Zuversicht, 3hr Segen, heil und Frieden. Mit Mutterhanden leitet er Die Seinen fletig hin und her Gebt unserm Gott bie Ehre! Amen,

In bem herrn Geliebte! Befennet ben herrn Berrn Befum Chriftum! fo ruft bas heutige Beft aus bem Borte Gottes und aus Luthers Munde ju. Denn fo hoch wir Dr. Martin Luthers Rame ehren, mit welchen irbifchen Krangen

ber Liebe, Dantbarfeit und Berehrung wir ibn auch fomuden mogen, wie Bieles von ben befruchtenben Lebensftromen, bie burch unfer Bolf geben, wir auch feiner Arbeit gufdreiben mogen, Alles mare boch eitel und nur eine Beiterfcheinung, bie wieber von anbern Beitmogen und Beitftromungen verbrangt murbe, wenn nicht hindurch ginge ber lebendige Bafferftrom, ber vom Stuhle bes Lammes in ber Ewigfeit ausgeht und ber bie Lanber ber Erbe und bie Bergen ber Bolfer befruchtet und "Wer mich befennet por ben Denfchen", fpricht ber D, meine Beliebten, bas gilt nicht blog, wenn bie Reftesgloden rufen, wenn bie Jubeltone ber Reier bas Befennen jur Freude und jum Benuffe machen, es gilt biefes Bort fur bas gange Leben. Befennft Du beinen Berrn an allen Tagen beines Lebens? ift bir bas Bort beines Gottes und Beilandes ftete bie Leuchte beines Ruges und bas Licht auf beinem Wege? ift es beine Speife und bein Trant, 3hn ju bekennen, ben lebenbigen Gott und ben er gefandt bat, Jefum Chriftum? Forfcheft bu in ber Schrift, lebft bu in ihr, verfenfft bu bich in fie, fo holft bu aus ihren Schachten bie golbnen Schape lebenbiger Erfenntnig und bie Rrafte bervor, bie bich hinftellen wie einen Felfen und bie aus Ginem Taufenb maden.

Wenn bas große Denkmal nun stehen wird nahe ben Grenzmarken beutschen Landes, eine feste Burg, bei ber die Herzen Deutschlands Bache halten, wird es nicht unabläffig in bas übrige beutsche Land hinein rufen: Wo find die achten Rachfolger bes Mannes, ben wir hier fest und ehern in ber Hobe stehen sehen, wo sind sie, die wie er sprechen:

Das Wort fie follen laffen ftab'n Und fein Dant bagu haben.

weil fie fprechen tonnen:

Rebmen fie uns ben Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, Laß jahren bahin, Sie haben's fein Gewinn, Das Reich muß uns boch bleiben.

Bruber und Schwestern; ine Innerfte binein weift une unfer Text und ber Ruf beffelben. Beber Gingelne, bas gilt in ber evangelifden Rirde, jeber Einzelne ftebt und fallt fur fich feinem herrn. Saft bu bich in beinem Leben bem Scheine nach, in Worten, im festlichen Beprange, nur mo große Schaaren fich fammelten, fortgeriffen von ber machtigen Befammtftrömung zu bem herrn befannt? ober haft bu es gethan auf beinen einfamen Berufemegen? Saft bu aufgeblidt mit jebem neuen Tageblicht ju ben emigen Sob'n, von welchen beine Sulfe fommt? Saft bu gebetet, wie Luther betete? Saft bu gefeufst und gefieht in ben Ctunben beiner Roth zu bem Angefichte Deffen, ber bie Geinen nie verläßt? Saft bu gearbeitet in beinem innerften leben um fart ju merben, in bem Berrn und in ber Dacht feiner Starte? Saft bu Biberftand geleiftet bem Sohn und Spott ber Welt, Die nur noch bes Rleifdes vergangliche Buter, eitle Benuffe fur bes Ringens und Strebens merth erachtet? Bie ftanbeft bu heute por bem Dentmal, wenn ber Mann, ben wir ba anschauen werben, mit feinen blibenben Mugen in unfre Berfammlung bineinbliden fonnte ? Aber es ift Giner bei une, ber Mugen bat, wie Feuerflammen, Mugen, bie auf ben Grund bes Bergens, ins Berborgene feben, wie merben mir vor 3hm besteben? D, bag mir, fo Biele unferer noch nicht auf ben Bebetes und Glaubenswegen Luthers gegangen find und boch fo oft icon meinen, boch über ibn weggefdritten, auf feinen Coultern empor gemachfen gu fein, beidamt bafteben und guerft in uns ichlagen, baun in unfre Bibel fcauen und von ibr, von bem Borte, bas auch Luthern gelehrt hat, lernen mogen, bemuthig fein und findlich werben, unfre Gunben befennen und Bergebung berfelben fucher und im Glauben leben, und bann in ber Rraft biefer Bergebung, in ber Rraft bes neuen Bergens auffteben und laufen unfre Babn und in unferen Familienfreifen und in unfern Freundesund Berufefreisen und in ben großen Bolfefreis treten als Befenner bes gefreugigten und in ben himmel gefahrenen Beilandes, ale bes emigen Cohnes Bottes! Meine Lieben, wenn wir alfo heute wegidreiten von bem Denfmal Dr. Martin Luthere und ber gangen großen Beit mit allen ihren Borbereitungen, in welcher Gottes Sauch fo munberbar burch bie Lander mehte und endlich in unferem theuren beutschen Baterlande bie himmeleblume beraus machfen ließ, jum Staunen aller Belt: wenn wir fo weggeben, bag wir uns erneuern wollen, ein neues beutides erangelifdes Bolf merben, aus ben Rraften ber evangelischen Babrheit erbaut, bann ift bas beutige Feft ein unvergangliches, bann wird bas Luther : Dentmal hier auf bem Festplat fteben, innerlichft getragen und umbaucht und umweht von bem Beiftesleben, von bem mabrbaftigen Bergensleben bes beutiden Bolfes, und bann wirb feine Mahnung forttonen burch bie Jahrhunderte: D, meine Bruber , mer mid befennet , fpricht unfer Berr Jefus Chriftus, "befennet por ben Denfchen". Freilich, wie verfchieben find bie Bilber in ben Geelen ber Chriften von 36m, ber ba "Ber mich befennet!" Die Ginen feben ihn mehr in feiner niedrigen Rnechtsgeftalt, bie Unbern ichauen ihn freudig an in feiner burchbligenben Berrlichfeit. Die Ginen bliden mehr auf bas Marterbild am Rreuge bin und fangen gleichfam bie Tropfen bes Blutes auf, bie von bemfelben nieberrinnen, bie andern aber bliden burd bas gange Lebensbilb bes herrn, bie Dritten lieben es mehr, 3hn in feiner ewigen Berrlichfeit ju fehen, verklärt jenseits zur Rechten der Majestät des Baters und doch hier bei uns alle Tage dis an der Welt Ende. Alle diese Bilder ruhen auf dem Evangelio, sie mögen Alle ihre Arbeit, ihren Dienst, ihre Wirfung an unseren herzen thun, aber Eines muß bleiben: Besus Christus, gestern und heute und derselbige auch in Ewigseit, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes in's Fleisch gekommen, unser Erlöser und einiger Mittler und Kursprecher, unser einiger, mahrhaftiger und ausreichender Rothhelfer, der König unserer herzen, und der auch dessen Gnadenlicht, bessen Kriebensschein, dessen Liebesgluth in unser bürgerliches und staatliches, in unser Gesammtvolksleben herein die edelsten Kräfte gießt.

"In Jefus Christus haben wir Alle gefunden und von ihm haben wir Alle genommen Gnade um Gnade", also muffen wir beten heute, alle Tage und so lange ein evangelisches Bolt lebt. Das heißt ihn bekennen, baheim und braußen, in der Stille und auf den festlichen Höhen des Lebens.

Bekennst du ihn, so bekennt er sich zu dir, das spricht er aus: "Ich will ihn bekennen vor meinem himm- lischen Bater", und ihr wißt, sein Wille ist ein mächtiger Wille, was er will, das thut er, was er verheißt, das halt er. Wir haben es an Luthern gesehen, der hat ihn bekannt, nicht nur in Worms, in den ernsten Stunden, da es galt, wie ein Fels die ganze Macht und Wucht der Meereswogen an seinem Bekenntniß sich brechen zu lassen. Er hat ihn bekannt zu Wittenberg in seinem Hörsaal, auf seiner Kanzel; er hat ihn bekannt in allem was er schrieb und die an's Ende und nie ist ihm die Gestalt des Mensch gewordenen Schnes Gottes eine wesentlich andere geworden und doch hat er von ihr aus so Vieles sich verändern gesehen. Jawohl Vieles hat sich seit ihm, Vieles hat sich durch ihn die auf diese Stunde

im geiftigen Leben eines großen Theils ber Menschheit veranbert, ift neu geworben. Es gibt Altes und Reues; und wir follen nur Alftes noch nur Reues haben; aber bas emig Reue ift auch jugleich bas unverganglich Alte, in Chrifto mobnen alle Schabe ber Erfenntnig und von biefem Grund aus, wenn nur biefer nicht verlaffen wirb, follen wir arbeiten und bauen nach allen Richtungen bin, Gebaube ber Erfenntniß und ber Biffenschaft, und aus ber Biffenschaft entnommene Bereblung, Bericonerung, Bereicherung bes gangen irbifden Lebens, aber nie burfen wir verlieren mas mir haben, nie fur Alittergold unfere Rronen echten gebiegenen Glaubensgolbes Bir wollen Rinber Gottes bleiben in tiefer Demuth und Rnechte und Mitarbeiter Gottes fein in hobem, freudigem und zuverfichtlichem Siegesmuth. Das ift mit Luthern gefdeben. D! er bat feine Ctunben tiefen bitteren Comerges, er bat feine Rachte bes bangen Bagens gehabt! Und fteht er nicht folieflich ba wie ein fiegreicher Belb, bat fich nicht ber Berr ju ihm befannt? "3ch will ihn befennen vor meinem himmlifden Bater", b. b. ich will bineintragen in bie Emigfeit, in bie emigen Urfprunge ber Dinge, in ben lebenbigen Gott, in ben Schöpfermillen , ber bie Belt regiert, Alles , was gwifden Dir, ber glaubigen Geele und mir, fpricht Chriftus, vorgeht, es wird Alles binein gehoben in bie emigen Soben. Dit Chrifti Auferstehung und Simmelfahrt ift Alles, mas wir von ibm haben, erhöht, und Alles, was wir ihm geben und bringen, ift mit ihm veremigt. Unfer Glaube, ber fruber ein fomader, oft fdmanfenber, mubfam ringenber mar, ift baburd nicht in unferem Befuhl, aber in ber gottlichen Gnoben : Unichauung ein fiegreicher, ein Glaube, ber bie Welt überwunden bat! Bir baben an ibm icon bie Erlofung burch fein Blut, nam: lich bie Bergebung ber Gunben. 3a, mer an Chriftum glaubt,

ber hat bas emige Leben! Die Ewigfeit fteigt bernieber und fommt in's enge zeitliche Menschenberg. Es gibt Augenblide, in benen bie Wonne ber Emigfeit biefes fdmache Menfchenberg fprengen möchte, es gibt aber auch folche, in benen es faum magt, bie Lebensftrome aufzunehmen, bie ihm gufliegen. Wohl une, bag mir es burfen; wir haben einen Gott, ben Bater unferes herrn Jefu Chrifti, und er befennt fich ju une vor feinem Bater. Jefus Chriftus tragt als Soberpriefter uns Alle auf feinem Bergen vor feinem Bater und es ift nun ficher, bag benen, Die Gott lieben in Chrifto Jefu, alle Dinge jum Beften bienen muffen, bag bas Bort : "Alles ift Guer, 3hr aber feib Chrifti", bie Lofung nicht mehr blog einzelner Geelen, fonbern ganger Nationen werben barf. Bange Bolfer burfen fic biefes Befenntniffes Chrifti ju ihnen erfreuen, und auch unfer beutsches Bolt, ja ich fage, vor Allem unfer beutsches Bolf barf ed! Sat ber Berr nicht an unferem Bolfe von alten Zeiten ber munberbare Thaten gethan, hat er nicht viels fach auch bei une bie Beiten ber Unmiffenheit überfeben und hernach Licht und Leben gefchafft, bat er und nicht aus langen Rothen, aus tiefem Drud, ans Glend und Berfummerung mit gewaltigem Urm gerettet? Ronnen wir nicht fagen, wir fteben ba feit einem halben Sahrhundert, ein neues Deutschland, ja ein Deutschland, wie es noch nie gewesen ift! Da hat nich ja ber allmächtige Gott, ber Lenter ber Bolter : Schicffale, ber Furften - Bergen und ber Rriegerarme ju uns gehalten! Der herr Jefus Chriftus hat fein betenbes Bolf befannt vor feinem Bater, und in bes Batere Dacht ift bas Alles gefchehen und wir bemuthigen uns vor ihm und wiffen wohl, wie viel wir verfaumt und gefündigt haben und fprechen : nicht une, Berr, nicht une, fonbern Deinem Ramen fei Ehre um Deine Gnabe und Bahrheit! Bohl und! Freuen wir uns

ale beutides evangelifches Bolf in Chrifto unferem Friebensund Freudefürften; freuen wir une, bag wir bas Beugnis haben und bag auch ber beutige Tag Luthern gegenüber, au bem fich ber herr befannt bat, und und allen benen, welche biefes Denfmal mitgebaut haben und bie es mit ihren Segenswunfden und Gebeten umringen, ein Beugnif, ein lautes machtiges ift: ber herr hat une befannt in Gnaben vor feinem himmlifden Bater! Aber, meine Beliebten, welche Fragen, welche tief einschneibenben Brufungefragen geben ba an jebes Gingelnen Berg! Rann er Dich befennen por feinem himmlifden Bater? Er will es thun, an Allen und jedem Einzelnen und an unferem gefammten evangelifden Deutschland, ja im gangen beutiden Baterland! Sinauf alfo, meine Beliebten , hinauf unfere Blide , hinauf unfere Bergen , bober ale ju Luthers Saupt, hinauf ju bes Emigen Thron, wo Befus Chriftus berricht, ber Ronig ber Emigfeiten, und feine Rnechte leitet, und wo er auch uns einft leiten will zu bem lebenbigen Bafferbrunnen, wo er auch von und allen Comery nehmen und alle Thranen von unfern Mugen wifden will, bie ber Rampf bes Erbenlebens hervorpreft, wo auch wir mit ewiger Freude und Wonne erft recht feben werben, mas Gott an Sinauf im Gebet, in Bergenes feinen Alusermabiten thut! hingabe, Glaubeneflug, Erfenntnig, binauf in bie ewigen Soben und immer wieber binab in ben tiefen Relfengrund unter unfern Sugen, welcher ift Befus Chriftus ber Befreugigte, und außer bem Riemand einen anbern legen fann, und bann hinmeg mit Allem aus unferem Bergen, aus unferem Boltsleben, was ungöttlich, was wiberdriftlich, was bodmutbig und fleifdlich, mas felbstifd und neibifd, mas fleinlich und jaghaft, mas feig und ichlaff ift! Banger Ernft fei es mit unferem Dienfte bes herrn in allen Rreifen unferes irbifden Lebens. So lange wir bier mallen, laffet uns im herrn mallen, und fo rufe ich Guch auf mit mir gu beten:

Ihr, die ihr Chrifti Namen nennt, Gebt unferm Gott die Ebre! Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, Gebt unferm Gott die Chre! Die salichen Göben macht zu Spott! Der herr ift Gott, Der herr ist Gott! Gebt unferm Gott die Ehre!

# Predigt,

am Hauptfestage der Enthüllung des Luther-Benkmals, am 25. Juni 1868, in der Friedrichskirche gehalten von Dr. Iruno Irückner, ordentlichem Professor der Theologie und Domherrn aus Leipzig.

Die Gnade unferes herrn Jesu Chrifti, bie Liebe Gottes und bie Gemeinschaft bes heiligen Geiftes fei mit dir, du liebe Gemeinbe! Amen.

1. Korinth., Kap. 15, B. 10: Bon Gottes Gnabe bin ich, bas ich bin,

und feine Gnade an mir ift nicht vergeblich gewesen. — —

Luther ist wieder in Worms — zwar nicht wie er unter ben Lebendigen weilte, sondern nur wie er in der Erinnerung lebt, aber so wie so der Gegenstand unserer Bewunderung. Luther ist wieder in Worms — zwar nicht wie er stand vor Kaiser und Reich als Wahrzeichen einer großen Zufunft,

Dhy and by Googl

fondern nur wie ihn bes Runftlere bilbende Sand geschaffen hat ale Denfzeichen einer großen Bergangenheit; aber fo wie fo ber Dann pon Erg. Luther ift wieber in Borme - amar nicht als ber von bem Bannfluch Betroffene, mit ber Reichsacht Bebrobte, fonbern ale ber von allen evangelischen Bergen in Ehren Gehaltene; aber fo wie fo ber beutiche Reformator, ber haupttrager eines großen Werts. D welch' ein anberes Bilb heute gegen bamale, ale ber Selb bee Glaubene vom faiferlichen Berold geleitet jum erften Dal biefe Ctabt betrat! Damale ftromte auch bie Dienge berbei, um ben fuhnen Dann ju feben auf feinem gefahrvollen Bege; beute ftromt bas Bolf bergu, um auf biefem claffifden Boben beffen gu gebenfen, mas mir ihm verbanten! Damals bie Rurften und Bertreter bes Reichs hier verfammelt, um ihn ju boren, ju richten; beute Rurften und Burger vereinigt, um fein Unbenfen gu feanen! Damale Bieler Bergen gitternd in Beforgniß um ibn und fein Bert, heute Bieler Bergen hober ichlagent in bem Bewußtsein, bag Gott fein Ja und Amen ju biefem Werfe gesprochen bat! Befenner bes epangelifden Glaubens, Glieber ber gesammten evangelischen Christenheit find beute ju einem Feft verfammelt, wie fie bisher noch feines gefeben haben. Es merben viele Stimmen laut, um bie Bebeutung biefer Tage ju murbigen. Recht gefdieht es aber boch nur bann, wenn barin noch andere Stimmen wiederflingen - bie bes gemaltigen herrn über une, ber großen Bergangenheit hinter und, bes evangelischen Bewiffens in uns. Wollte Gott, bag man etwas bavon auch in meiner Rebe verspurte!

Das verlesene Wort fann dazu unfer Wegweiser fein. Es ist ein Selbstbekenntniß Pauli bei bem Rudblid auf sein apostolisches Leben, es ist das Grundbewußtsein seines Dafeins und Wirkens, was darin uns entgegen tritt. Apostolisches

hochgefühl und apostolische Demuth find, wie immer, so auch bier gepaart.

Muß das nicht auch die Grundstimmung dieser festlichen Tage sein? Was von Paulus gilt, gilt doch von der Kirche der Reformation auch. Man hat ihr ja von jeher einen paulinischen Charafter zugeschrieben. Paulus ist es, der die Grundlehren unserer Kirche am Ausstührlichten entsaltet, am Umfassendsten begründet hat. Um so mehr haben wir Recht und Pflicht, das Wort, das der Apostel über sich selbst ausspricht, auf Alles, was evangelisch heißt, zu beziehen. Wir treffen die innerste Ersahrung, die unsere Kirche gemacht, die sicherte Stüße, auf die sie sich zu verlassen, die heitigste Pflicht, die sie zu erfüllen hat, wenn wir in ihrem Namen dem Apostel es nachsprechen: Von Gottes Gnade bin ich, das ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Darum sei

Bauli Gelbftbefenntniß unfer geftbefenntniß! Wir bezeichnen bamit

- 1) bie Erfahrung, welche bie evangelische Christenheit gemacht,
- 2) die Gewiffenspflicht, welche die evangelische Christenheit zu erfüllen hat! -

#### I.

Rur wenige Stunden noch und die Hullen werden fallen von dem Denkmal, das die evangelische Christenheit dem deutschen Reformator geseht hat. Es ist doch ein gewaltiges Studk Geschichte, was sich dadei und darstellen wird in engem Rahmen, auf engem Raum. Wir werden sie sehen, die Vertreter des großen Ringkampfe, welcher der Reformation vorausging; nicht minder auch die symbolischen Gestalten der Leidenszeiten, welche

-Dight sh Googl

ber Reformation nachfolgten. Wir werden fie sehen, die Kursten, die für das Gotteswerf eintraten; nicht minder auch die Mithelser, die an dem Gotteswerf mitarbeiteten. Ueber dem Allen aber erhebt sich der, welcher auch darin dem Apostel Paulus ähnlich ist, daß er, wie dieser seinen Mitaposteln, so seinen Mitarbeitern gegenüber sagen kann: ich habe mehr gearbeitet, denn sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist!

3a, Gottes Onabe mit ibm, in ibm! Unfer Blid haftet bod nicht blos an ben menfolichen Geftalten, an ben irbifden Erinnerungen ? Rein! burch bie Danner und Ramen ber Befdichte bliden wir hindurch ju bem Gott ber Befdichte, burd bie menfclichen Bertzeuge hinauf jum himmlifden Bertmeifter. Richt bas, mas Menfchen vollbracht haben, fonbern bas, mas ber herr burch bie Menfchen, vielfach auch wiber Die Menfchen geleiftet bat, ift's, mas wir feiern. find, find wir aus Inaben. Bie wir fingen werben: unfere Burg ift unfer Gott! fo muffen wir auch befennen : unfer Ruhm ift Gott! Die Manner, bie Jahre lang fur bas Buftanbefommen biefes Berte gearbeitet, Die Runftler, Die es geschaffen haben, fie werben es fagen: Bott allein bie Ehre! Aber am Deiften thun bies boch bie, welche mir ichauen werben im funftlerifden Bebilb. Es bebarf menig Deutung, um bie ftumme, aber berebte Sprache ber reformatorifden Geftalten babin ju verfteben, bag fie allefammt fagen: Bon Gottes Gnabe bin ich, bas ich bin, und feine Gnabe an mir ift nicht vergeblich gewesen!

Luther junächst. Denken wir nur an ben Zug Luthers nach Worms, an sein Auftreten in Worms. Gewiß, ein schönes, ebles Mannesbild ift es, was sich da vor uns entfaltet. Aber was war es benn, das Luthern so getrost und

freudig machte, bag er hernach felbft befannte : "ich war bamals fo unerfdroden - weiß nicht, ob ich fest fo freudig mare"!? Bas war es benn, bas ihn alle Warnungen, felbft bie eines Spalatin vor ben Thoren biefer Stadt, migachten ließ? Bas war es benn, bas ibm ben feften Entidlug ine Berg gab: "flieben will ich nicht, wiberrufen noch viel weniger" !? Cagt, war es Bertrauen auf bie eigene Rraft? D er hat gefagt : "ich verlaffe mich auf feinen Menfchen"; am Benigften verließ er fic auf fich felbft. Bar es bas Bewußtfein feines guten Rechte? 3a gewiß, bas hat ihm feinen Augenblid gemangelt; aber fein gutes Recht mar Gottes Recht; "bein ift bie Gache" - horen wir ihn rufen. War es mannhafte Rubnheit ? 3a freilich mar er bereit, fo es fein folle, auch fein Leben ju laffen. Aber bennoch - "o bu mein Gott, ftebe bu mir bei wiber alle Welt, thue bu es, bu mußt es thun, bu allein", fo boren wir ihn beten. 3a mohl, wir Rachgeborenen bewundern feine Reftigfeit, mit ber er alle anfangliche Schuchternbeit und Baghaftigfeit übermand, wir bewundern bas Beugniß fur bie Bahrheit, welches er bier ablegte. Aber fonnte er reben, mas murbe er fagen? 3ch bin hierher gegangen, weil ich nicht zweifeln burfte, bag ber Berr mich rief, ale mich ber 36 bin unangefochten von bier fortgegangen, Raifer rief. weil es gefdeben ift, wie es bem Berrn gefallen. Bottes Unabe mar ich, mas ich hier gemefen. Und wir, bie wir ben nachhaltigen Ginbrud, ben er bervorgebracht, bie bebeutfamen Folgen, bie fein Auftreten in Borms gehabt bat, überfeben, wir fugen mit Freuden bingu: Belobt fei Bott! Geine Onabe ift an ibm nicht vergeblich gemefen. -

Denfen wir weiter an bie gange Reformationszeit. An ihr hat fic bas Wort bes Pfalmiften bestätigt: Wenn ber

Berr bie Befangenen Bione erlofen wirb, fo werben wir fein 3a, wie ein Traum liegt biefe Beit wie bie Traumenben. hinter und; und boch ift fie bie gewaltigfte eingreifenbfte Wirflichfeit, Die bie in Die Gegenwart hereinreicht. Ber batte beufen follen, bag bie Stimme eines armen Donche auffommen beherrichenbe Dacht ber fonnte miber bie mittelalterlicen Und boch hat fie biefelbe burchbrochen. Dierardie ? hatte benten follen, bag wenigen ichlichten Mannern gelingen murbe, mas bie größten Concilien vergeblich erftrebt, mas redliche Beifter mit ihrem Leben bezahlt hatten ? Und boch ift ce wie ein Wunter vor unferen Hugen. Wer hatte benfen follen, bag von ben Thefen ju einer afabemifden Disputation eine Beiftesbewegung ausgeben murbe, welche bie driftliche Belt in neue Bahnen lenten follte? Und bod fteben mir mitten barin. Ber batte benfen follen, bag ber Bannftrabl, ber bamale nur vernichtete, auch einmal wiber Willen befruchten und bienen mußte, ein Berf wie bie lutherifche Bibelüberfegung ju forbern ? Und boch gehren wir taglich bavon. wer hat benn bies Alles gethan? Bar es ber beutiche Beift, ber bamale erwachte und wenn in irgent Ginem, fo in Luther nich verforverte? Aber eben Luther bat ihn ja erft angeregt. Bar es ber felbftbewußte entschiedene Wille bes Bolfe? Aber biefes mußte ja erft erzogen werben fur evangelifches Blauben und leben. Bar es ber Bufammenhalt ber Evangelifden unter einander? Bir wiffen ja, wie rafch fie fich fcon bamale Bar es menschliche Berechnung? In feinem befehbeten. Werf hat biefe weniger gewaltet, als in bem ber Reformation. Bir miffen, Luther hat fich nicht felbft jum Reformator gemacht; er ift es geworben. Er bat ben Rampf nicht gefucht; bas Schwert bes Beiftes murbe ihm faft miber feinen Willen in bie Sand gebrudt. Er hat nie baran gebacht, eine neue

Kirche gründen zu wollen; ber gottgeordnete Drang der Umftande hat dies herbeigeführt. Der herr ber Kirche hat das,
was schwach war vor der Welt, erwählet, damit er zu Schanden
mache, was starf ift. Mit geringen Werfzeugen hat er Großes
ausgerichtet. Bas Luther, was die Anderen hinzuthaten, war
nur, daß sie nichts konnten wider die Wahrheit. Die Obmacht
der Wahrheit war eben starfer als sie. Ein Anderer, höherer
stand hinter ihnen. Könnten sie und das Geheimnis ihres
Lebens enthüllen, wie hernach die Hullen von ihrem Standbild fallen werden, sie wurden einer wie der andere im vollen
Chor ausrufen: Bon Gottes Gnaben sind wir,
was wir sind. Und wir, die Bekenner ihres Glaubens,
die Rusnießer ihres Werks, die Erben ihrer Segnungen, wir
durfen hinzusügen: Gelobt sei Gott! Seine Gnabe ift
an ihnen nicht vergeblich gewesen!

Das Befenntnig unferer Rirche fann fein anberes fein. Forfche nur nach. 2016 ber Berr ben Baulus berief, ba bat er von ihm gefagt: ich will ihm geigen, mas er um meines Ramens millen leiben foll. 3ft es nicht, ale batte ber Berr baffelbe Bort bem Protestantismus mit in bie Biege gelegt? Mo, er ift niemals gemefen ohne fein Rreug; und jebes Jahre bundert feines Beftebens bat fein befonderes Rreug gehabt. Er hat leiben muffen unter bem Tob ber Glaubenserftarrung wie unter bem Ginn ber Glaubensverfluchtigung. Er bat leiben muffen von offenen Reinden, bie von Außen ber ibn bebrobten , wie von halben Freunden , bie von Innen heraus ibn Er hat leiben muffen unter bem Rangtismus berer, bie ibn mieber beugen wollten unter bas fnechtifche Rod. und unter bem Inbifferentismus berer, bie fich ju ihm bielten. Er hat leiben muffen unter ber Politit, Die ihn migbranchte gu anberen ale ben ibm eigenen 3meden, und unter bem med.

felnben Beitgeift, ber fich jum Richter feste über feine ebelften Buter. Er hat leiben muffen burd ben Unverftanb feiner Leiter und burd ben Unbeftant feiner Befenner, burch offentunbigen Abfall wie burch inneren Berfall - bas Gine nicht meniger als bas Unbere. 3a, er ift niemals gewesen ohne fein Rreng. Gein Bang burch bie Gefdichte ift nicht mit Rofen beftreut gemefen. Und bennoch bat bie evangelische Bahrheit, oft genug in Ungerechtigfeit ober in Unverftand niebergehalten, bie ihr eigenthumliche Bebelfraft immer von Reuem bemahrt! bennoch hat weber bas Gis icholaftifder Berfnocherung fie ju erftiden, noch haben bie Fluthen vermäffernber Aufflarung fie binmeggufdwemmen vermocht! Und bennoch haben felbft bie wechselnben Irrthumer ber Beiten bienen muffen, immer neue Seiten ber Bahrheit ju Tage ju forbern! Und bennoch ift bie Wiffenschaft burch ben Protestantismus erft ihrer geffeln entledigt, ber Bolfounterricht burch ihn erft mabrhaft bergeftellt worben; bie beutsche Dichtung ift burch ihn mit foftlichen Bluthen bereichert und bie Runft in mannigfachfter Begiehung befruchtet morben; ungegahlte Geelen haben burd ihn ben Weg jum Beile gefunden, und felbft ber romifden Rirche bat er eine Bulle von Unregungen gegeben. Bon Bittenberg ift ein belebenber Beiftesftrom ausgegangen, ber überallbin feine Bache verzweigt bat, über bie vericbiebenften Bebiete bes Lebens, burch tie Auen bes beutschen Baterlands und barüber binaus. behauptet nicht zu viel, menn man fagt, bag beugutage ber Brotestantismus ber eigentliche Trager ift fur bas geiftige Leben ber beutiden Ration. Much unfere fatholifden Dits driften , soweit fie an ber Bewegung ber Beifter Theil nehmen, haben wenigstens jum Theil etwas vom Cauerteig bes protes ftantifden Geiftes in fic. Das beilige romifche Reich ber beutiden Ration ift gefallen , aber bas evangelijde Beiftesreich ber beutschen Nation ift geblieben und neubelebt. Und von ben fleinsten Anfängen ist das Alles ausgegangen; senstornartig ist bas in das Erdreich eingesenkt; durch zahllose Hemmungen hat es sich Bahn gebrochen, und dies tropbem, das unsere Kirche es nie zu einer geschlossenen Einheit gebracht hat, tropbem, daß ihre Bermischung mit dem Staat viele ihrer besten Kräfte lahmgelegt, tropbem, daß durch äußere Berhältnisse schlechendes Siechthum an ihr gezehrt hat! Soll man da nicht sagen, daß es das Facit der evangelischen Geschichte ist: Bon Gottes Gnaden sind wir, was wir sind!?

Aber um fo mehr follen wir nun auch bezeugen, baß Bottes Onabe an une nicht vergeblich gemefen ift. Die Gefdichte foll unfere Lehrmeifterin fein, wie auf allen Bebieten, fo auf bem garteften, bem religiöfen auch. Bierthalb Jahrhunderte hat ber Broteftantismus beftanden. Gin großer Zeitraum fur ben menfoliden Blid! Befdlechter fommen und geben, Reiche entfteben und vergeben in ibm. Aber was ift biefer Zeitraum im Leben einer Rirde! Die alte Rirche batte eben fo lange bestanden und mar faum über bie erfte Grundlegung, Die erften Rampfe, Die erfte Berbreitung Meinft bu , es werbe mit bem Broteftantismus anbers hinaus. Spatere Befdlechter werben auf bie Befdicte, bie fein ? binter une liegt, ale auf bie Lehrjahre unferer Rirche jurud-Bohlan, laffen wir fie bies fein. meifen. Bas ift's, bas fie une fagen? Dies, bag unfere Rirche nie auf außere Machtmittel rechnen, fonbern nur auf Onabe leben, baß fie nie nach außerer Berrlichfeit trachten, fonbern, wie bes Ronigs Tochter, ihre Berrlichfeit inwendig tragen, bag fie nie Rleifc ju ihrem Urm machen, fonbern allein ber Bahrheit aus Gott vertrauen foll. Unfere Rirche ift bie Maria unter ben Rirchen. Burchte bich nicht, bu haft Gnabe bei Gott gefunden - bas

ift ihre Berheifung. Giebe, ich bin bes herrn Dagb - bas foll ihre Antwort fein. Gie barf nicht berrichen, fie barf nur bienen, jur Geelen Geligfeit bienen. Gie ift bie Rirche bes Borte; barum foll fie beffen verborgene Gnabenmacht entfalten, nichts weiter. Gie ift bie Rirche bes Beiftes; barum barf fie nichts fein als bas Strombett, in bem bie Baffer bes Lebens rinnen. Gie ift bie Rirche ber Rraft; barum barf fie nimmer überreben, nur überzeugen. Aber fie felbft thut es nicht; "bu mußt es thun, bu allein" - fpricht fie mit Luther ju ihrem himmlifchen Berrn. Gie gibt bas Bort binaus, Gott macht, bag es nicht leer jurudfomme. Gie arbeitet an ben Geelen, aber Gott ermeift bie Seelen. Gie lebt bei Allem, mas fie thut, wie aus Gnabe, fo auf Gnabe. Und wie ber Beruf, ben fie erfüllt, fo bie Bahrheit, bie fie verfundet. Beute ift ber Tag, an bem bie Mugeburgifde Confession verlesen murbe. Bas ift benn bie tieffte Gigenthumlichfeit bes Befenntniffes, bas fie ausspricht? 3ch bente bie, bag bas Beil ber Geelen abhangig gemacht wird nicht von ber Bugeborigfeit ju einer außeren Rirche, fonbern von ber Bugeborigfeit ju Chrifto. Beift bas nicht: allein aus Bnaben!? Beghalb verfdmaht fie benn jebe Abbugung ber Sunbe burch zeitliche außerliche Leiftungen ? 3fi's etwas anberes ale bie Erfenntnig, bag es nur Gine Gunbenvergebung gibt, namlich bie in Chrifto Jefu, und beißt bas nicht : allein aus Gnaben !? Befhalb miberftrebt benn unfere Rirche feber Gelbftund Werkgerechtigfeit bis in ihre feinften Geftalten?' 3ft's etwas anderes, ale bag fie befennt: wir merben gerecht ohne Berbienft ber Berfe, allein aus Gnaben !? Co fonnte ich fortfahren, aber es thut nicht Roth. Etreicht bas : allein aus Gnaben! heraus und ihr ftreicht bamit bie Reformation felber aus. Das erft ift evangelifde Buge; bie im tiefften Gunbenfdmerg um bie Gnabe Gortes in Chrifto ringt. Das erft ift evangelischer Glaube, ber seine Zuversicht einzig und allein auf diese Gnade sett. Das ist erstein evangelisches Gebet, welches es mahr macht: Niemand kommt zum Bater, benn burch ben Sohn. Das erst ist evangelische Sittlickeit, die bei allem, was sie thut, und bei dem Größten zumeist, nur das Bekenntniß hat: Bon Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Unsere Kirche hat wirklich ihr Grundebekenntniß barin; und wir mit. Aber eben barum wird uns damit auch

#### H.

Die Bemiffenepflicht gewiesen, bie ju erfüllen ift.

Bohlan zeigen wir, bag Gottes Onabe an uns nicht vergeblich gewesen ift - vor Allem burch tiefe evangelifde Frommigfeit! Aber freilich, tann man benn fagen, bag biefe ein Erbtheil ber gefammten evangelifden Chriftenheit ift? Ich, wie Biele gibt es, benen Gottes Bort nicht mehr bie oberfte Richtschnur fur Glauben und Leben ift; wie Biele, benen bie Bahrheiten ber Reformation wenig mehr find ale Formeln bee 16. Jahrhunderte und ale Ueberbleibfel einer veralteten Denfweise; wie Biele, welche bie Sprache ihrer Beimath, bie ber Reformation nicht mehr verfteben! Entspricht es benn bem reformatorifchen Ginn und Beift, bag bie Religion in unferer Zeit aufgehort hat, ber beherrichenbe Untrieb bes Bolfelebene gu fein? Entfpricht es ihm, wenn wir une eines bebeutenben Aufschwungs ruhmen auf allen Gebieten bes menfclichen Schaffens, aber bamit ber Gifer ber Seelen Seligfeit ju fcaffen nicht Schritt halt? Entfpricht es ibm, bag wir Die einfachften Grundmahrheiten bes Chriftenthums wieber vertheibigen muffen gegen bie, welche fie befehben, und bas Dafein bes lebenbigen Gottes ficher ftellen muffen gegen bie,

welche es leugnen? Bas nutte es, wenn wir Luthern ein Stanbbilb errichten, aber bas, worauf er lebte und farb, uns ericeint wie ein überwundener Standpunft? Sollen bie Selben ber Reformation, beren Denfmal wir hernach enthullen, trauernb ihr Saupt über une verhullen? - Es ift gewiß ein gutes Beichen, wenn ein Bolf feine großen Manner ehrt; aber beffer ift's bod, wenn bas Bolf auch nach Art feiner großen Danner lebt. Run mobl, ein Dann wie Luther bat nie ein beutsches Bolf gewollt ohne mahre, tiefe, erangelifche Frommigfeit. Ge besteht eine Bahlvermanbticaft amifden bem beutiden Geift mit ber Tiefe feines Gemuthe und bem evangelifden Glauben mit feiner Innerlichkeit. Wer ift ein Mann? fragt Urnbt; und er antwortet: ber beten fann! Gelten bat Jemand fo gu beten verftanben, mie Luther; aber barum mar er auch, menn irgend einer, ein beutfder Dann. Aufrichtige Frommigfeit ift und bleibt bes beutiden Mannes höchfte Bier, bes beutiden Beibes bester Schmud. Bum Deutsch-Sein gehört Fromm-Sein! Und Fromm-Sein heißt Frei-Gein! Es ift nicht mabr, bag Frommigfeit und Beiftesfreiheit fich nicht vertragen. Begentheil, fie foliegen fich ein. Es gibt in aller Belt nichts, mas fo fehr innerlich befreite als bie Buftimmung ju ber Bahrbeit, bie aus Gott ift. Auch bie Reformation hat burchaus feine Freiheit gebracht, ohne ju binben an bas Bort Gottes. Sie hat bas romifde Jod nicht gerbrochen, um ben Blauben ber Willfuhr ber Einzelnen Breis ju geben. Indem fie bem römifden Stuhl bie Unfehlbarfeit in Glaubensfachen abfprach, hat fie biefelbe nicht bem wechselnben Zeitgeift jugesprochen. Die Berricaft Rome bat fie nicht vertaufcht mit ber Berricaft ber Daffen. Das follen wir miffen, bag in Gaden bes Beile nicht menfolicher Gigenwille, fonbern nur Gottes efviger Liebeswille herricht. Es gibt nur Ginen Beg jur Geligfeit, bas

ift ber evangelifde Beilemeg. Es gibt nur Gin Mittel jum beil - bas ift ber evangelifde Glaube. Und biefer Glaube macht frei! Aber er binbet uns zugleich im innerften Befen an Gott und fein beiliges Bort. 3a, proclamiren wir bie Bewiffenes und Glaubenefreiheit; bewahren mir fie, bie fomer errungene; Riemand foll fie uns fcmalern; aber verfteben wir nur niemale barunter Gemiffenes und Glaubenelofigfeit! clamiren wir bas Recht ber perfonliden Ueberzeugung in Glaubenefachen und achten wir fie; aber fcopfen wir nur auch unfere lleberzeugung aus Gottes beiliger Offenbarung : Broclas miren wir bas Recht und bie Bflicht ber freien Forfdung; ber Protestantismus fann ohne fie nicht fein; aber Luther in Borme foll unfer Borbild, von einem in Gottes Bort gebunbenen Gewiffen foll all' unfere Forfchung befeelt fein; fo und fo allein fcafft fie unvergangliche Lebensfrifde, lagt fie reifen foftliche Bahrheitebluthen. In Bott gebunden beißt: burch Gott frei! Ber fich nicht binbet an Gottes Bahrheit, ber verfällt unausbleiblich ber Denfchenfnechtichaft, mare es auch nur bie Abhangigfeit von ben wechselnben Deinungen bes Tages. Darum jurud ju bem lauteren Evangelium, bas uns Die Reformatoren wieber gebracht haben! Rehre mieber, erangelisches Bolf, ju beinen Sutten! D febre wieber! -

Roch einmal sage ich: zeigen wir, daß Gottes Gnabe an uns nicht vergeblich gewesen ift — und zwar durch sittliche Lauterkeit. Das ist ja das tiefste Wesen des evangelischen Glaubens, daß er zugleich ist die grundlegende sittliche Kraft, die stärste sittliche Energie. Es gibt keine wahrhaft evangetische Gekinnung ohne sittliche Herzens-Erneus-rung. Aus der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, folgt die Rechtschaffenheit, die sich vor Gott erweist. Evangelisch glauben ift nichts, wenn nicht darauf antwortet evangelisch leben. It

es, wie es fein foll, fo muß jeber evangelifde Chrift zugleich ein fitts licher Charafter fein. Aber finden wir bas? Billft bu fagen, bag bas evangelische Bolfeleben burchgangig vom sittlichen Beifte beberricht ift? Berbinbet fich in allen Schichten mit bem erangelifden Sochgefühl ein gartes fittliches Ehrgefühl? fittlicher Ernft, ber fich allerwarts regt, fittliche Bucht, bie man allerorten ubt? Ronnen wir es leugnen, bag ber materielle Ginn auch in ber evangelifden Chriftenheit feiert einen wenigftens vorübergebenben Gieg? - Und boch unevangelisch ift nicht blos felbstgerecht in guten Berfen, fonbern auch ungerecht in fittlicher Larbeit fein; aber evangelifc ift's manbeln murbiglich bem Beren ju allem Gefallen. Unevangelifch ift nicht bloß bie Gebundenheit an menschliche Capungen, fonbern auch bie Ungebundenheit natürlicher Reigungen; aber evangelisch ift ein in Gottes Wort gebundenes, gartes Gemiffen. Unevangelifc ift nicht blos bie monchische Weltflucht, fonbern noch viel mehr bie gottvergeffene Beltfucht; evangelifch ift's, in ber Belt und boch nicht von ber Welt ju fein. Die evangelifche Urt hat auch bas mit bem Chriftenthum gemein, bag ihr nichts mahrbaft Menschliches fremt bleibt; fie abelt es nur. Es liegt in ihr wie eine anregende, befruchtende, fo auch eine beiligende, weihenbe Rraft fur alle Gebiete und Richtungen menfclider Alber eben barum follen wir auch Beibes nicht Thatiafeit. 3d habe noch nie gefeben, bag einer ein folechterer Denfer wurde, wenn er ein rechter Beter war; bag Jemand meniger geschickt arbeitete in feinem irbifden Beruf, wenn er als rechter Gottesmenich geschickt mar ju jebem guten Berf. Der Aufschwung auf allen Gebieten bes menschlichen Schaffens wird baburch nicht gehemmt, bag man feiner Geele Geligfeit fcafft; im Begentheil er wird baburd nur geweiht. menichliche Beiftesbildung ichreitet nicht jurud, fonbern fort,

wenn fich ju ihr gefellt bie driftlich fittliche Bergenebilbung; und fie empfangt bamit jugleich ben Beift ber Salbung. Bolf aber, bas fich nicht mehr hingibt an bie fittlichen Grundmachte bes Lebens, bas fich loft von Gottes unverbruchlichen Befegen, hat auch feine Bufunft mehr. Sittlicher Berfall racht fic auch auf ben anberen Bebieten bes Lebens. Und mas im Großen und Bangen gilt, bas gilt auch vom Gingelnen. unferer Rirche ift viel, nach ber Meinung ihrer Begner gu viel, auf bie Berfonlichfeit bes Gingelnen geftellt. fo mehr ift es unfere Aufgabe, geifterfullte fittlich erneuerte Luther war ein großer Mann, Berfonlichfeiten ju werben. nicht obgleich, fontern weil er taglich feinen Ratechismus betete; und zu bem Ratechismus gehören bie gehn Bebote auch. folden Erinnerungen überfommt einen ein Beimweh nach bem fittlichen Ernft, ber bie Reformatoren befeelte, und nach ber Tiefe ber fittlichen Unschauung, bie an ber Wiege unserer Rirche ftant. D fehre wieber, evangelifches Bolf, ju beinen Butten , febre wieber! -

Roch einmal sage ich: zeigen wir, daß Gottes Gnabe an uns nicht vergeblich gewesen ist — und zwar durch brüberliche Einigkeit. Wenn die Vergangenheit uns irgend etwas lehrt, so ist es doch dies, wie Roth die Einigkeit der Evangelischen unter einander thut. Die Zerklüftung, Zerssplitterung des Protestantismus ist allezeit sein größtes hindernis, sein schwerstes Kreuz gewesen. Und doch, wie steht es damit wieder in unserer Zeit? hilf himmel, welch' eine Zerrissensheit in der evangelischen Christenheit, welch' eine Zerspaltung in Parteien, welch' gegenseitige Besehdung der verschiedenen Richtungen! Fast ist es bahin gekommen, daß man auf den verschiedenen Seiten die Kähigkeit versoren hat, sich gegenseitig zu verstehen, noch vielmehr die Unbesangenheit, sich gegenseitig zu verstehen, noch vielmehr die Unbesangenheit, sich gegenseitig

ju wurdigen. Wenn bas fo fortgeht, fteuern wir unaufhaltfam einer großen Scheibung ju, und gwar nicht bloß gwifden Chriftenthum und Wiberdriftenthum, fondern auch gwifden folden, Die ba meinen auf bem Boben bes erangelifden Chriftenthums ju fteben. Wirb es ba nicht Beit, bag alle, bie ben herrn und bas Evangelium lieb haben, fich aufammenfoliegen ju ber Einigkeit im Beift? Balb werben wir fie friedlich bei einander feben, Luther und Melandthon im Standbilb, 3mingli und Calvin im Bruftbilb. Bir miffen, fie find im Leben perfchieben gemefen und ihre Confessionen find ce auch; aber fie haben ichlieflich boch gebient einem gemeinsamen 3med. wiffen, fie haben im Leben im Streit gelegen und ihre Confeffionen baben es auch; aber trot bes Streits baben fie boch ein gemeinsames Intereffe. Es gibt trot bes gefdichtlichen Auseinandergebens ber Evangelischen boch eine tiefe innerliche Bufammengeborigfeit berfelben, und trot ber überlieferten Con-. berung, eine immer neu hervorquellenbe Bemeinfcaft. mohl, bag mir bas miffen, follen mir auch bezeugen. wir brauchen ift mahrlich bie Bufammenfaffung aller evangelifden Rrafte, nicht ihre Bertrennung. Ge wird Beit, man fich nicht blog an bas flammert, was une fceibet, fonbern auch auf bas fich befinnt, mas uns eint. folimm, wenn es auch von ben Evangelifden heißen mußte, baß fie nichts gelernt und nichts vergeffen hatten. fich nicht um eine gemachte Ginbeit, fonbern um eine aus Gott geborene Ginigfeit; nicht um eine Difachtung bes überlieferten Rechts, fonbern um bie Willigfeit, ju halten ben Frieben; nicht um Befeitigung ber gefdichtlichen Gigenthumlichfeiten, fonbern um Aufhebung jeber engherzigen Abgefchloffenbeit; nicht um eine außerliche Bleichmacherei, fonbern um ein bruberliches Bufammengeben; nicht um eine Beeintrachtigung bes

perfonlichen und firchlichen Glaubenslebens, fonbern um bie Erwedung eines gemeinfanten hilfreiden Liebeslebens. Bobl ift unfere Rirche burdmublt von ben verschiedenften Beiftesrichtungen und ber Rampfplat wiberftreitenber Unfichten, und bas ift ja ein fcmeres Bergeleib; aber forgen wir nur, bag über bem Streit ber Meinungen nicht verloren gehe ber gemeinfame Ginn fur bie Bahrheit und ber Drang nach verfohnenber Einigfeit, und es wird fich zeigen, bag auch bie Beiftestampfe ber Begenwart bagu bienen, neue Seiten ber gottlichen Bebeimniffe ju ericbließen und bas Reich Gottes ju erbauen. Aber foll benn ber Drang ber Umftanbe und bie Roth ber Beit zusammenschweißen, mas nicht freiwillig fich gufammenfügt? Friebe ernahrt, Unfriebe vergehrt. Gintracht macht ftart, Zwietracht macht fdmad. Das follen mir wiffen. ruft ein öfumenisches Concilium jufammen; bas fonnen wir nicht, wollen es auch nicht; aber um fo ernfter laffet uns trachten nach öfumenischem Ginn und Beift. Ich, es brangt fich bei bem Blid auf bie Begenwart wie von felbft bas Gebet auf bie Lippen :

> Friedeflirft, laß' beinen Frieden Stets in unfrer Mitte rubn, Unfer Tagewert hinieben All' in Einem Geift und thun; Leuchten laß' die beil'ge Flamme, Daß ein Jeber seben kann: Bir, als die von Einem Stamme, Steben auch für Einen Mann!

So, Geliebte, mit inniger Frommigfeit, fitte licher Lauterfeit, bruberlicher Einigfeit last uns ber Bufunft entgegen gehen. Unseren Rirche ift ein großer Beruf zugewiesen; aber eben barum auch eine große Bufunft vorbehalten. Wir gebenten heute ihrer Ursprünge; aber wir tonnen bas nicht, ohne auch auf ihren Ausgang bingubliden. Damit, bag einige wenige Seelen bie Gnabengewißheit fanben, hat fie begonnen; bamit, bag alle glaubigen Geelen bie Gnabenberrlichfeit finben, wird fie enben. Bis babin freilich ift ihr ber Beg ber Riebrigfeit, ber Demuth gewiesen. "Diefer mirb groß fein und ein Gohn bes Allerhochften genannt merben" - fo bieg es einft von Chrifto. Und was war bas fur eine Brofe? Gie begann in einem Stall, fie bemahrte fich an einem Rreug, aber fie vollendete fich auf bee Simmele Thron. Run mohl, biefe mirb groß fein und eine Tochter bes Allerhöchften genannt werben, - fo fann, barf man von unferer Rirche fagen. Aber mas ift bas fur eine Große? Gie begann in einer Monchegelle, fie bemahrte fich unter ben harteften Rampfen, fie wird enben in ber triumphirenben Bemeinbe ber Beiligen. Jest freilich ift unfere Rirche noch bie ringenbe. bie ftreitenbe. Berabe bie Gegenwart ift ein rebenber Beweis bafur. Aber nur getroft und freudig, ihre Bufunft liegt in bem Borte Gottes und biefe ift ficher. Bohl werben Stimmen laut. Die von einer brobenben Auflofung bes Protestantismus reben. Aber, was bem bloben Muge wie Berfetung erfceint, find , recht betrachtet , nichts als Geburtemeben ju neuem befferem Leben. Wie bie Bufunft unferer Rirche fich gestalten mirb, Mber bas weiß ich, bag bie Bnabe bas weiß ich nicht. Gottes, bie ihr mitgegeben ift auf ihren Lebensmeg, an ihr, burd fie nicht vergeblich gemefen fein wirb.

Rur freilich — jurud zu bem herrn! bas ift die Aufgabe. Diefer Rudgang ift gewiß die Grundlage des entscheidenbsten gesegnetsten Fortgangs. Unsere Rirche muß immer zu ihrem Anfangspunkt zurud — bas ist das Evangelium von der Gnade Gottes in Christo. Dahin laßt uns gehen, wo die Duellen unseres heils rinnen, wo die Burzeln unserer Kraft

liegen — jur Gnabe Gottes in Chrifto! Da last uns einschlagen, wo bie Reformatoren eingeschlagen haben fur ihr gemeinsames Werk — im herzen unseres heilandes!

Such', wer da will, ein ander Ziel Die Seligkeit zu finden;
Mein Herz allein Bedacht soll sein Auf Christum sich zu gründen. Sein Wort ist wahr, Sein Werk ist klar; Sein heil'ger Mund hat Kraft und Grund All' Feind' zu überwinden!

## Predigt,

am Hauptfestage der Enthüllung des Luther = Denkmals, am 25. Juni 1868, in der Magnuskirche gehalten von Pfarrer Carl Fischer aus Wien.

Rehemia 4, 17:

Mit der einen Sand thaten fie die Arbeit, und mit der andern hielten fie die Baffen.

Aus grauer Borzeit klingt zu uns die Sage herüber, daß in der Rahe ber hiefigen Stadt ein reicher Schat in die Kluthen bes Rheinstromes versenft worden sei. Und solchen Schat, freislich in geiftigem Sinn, wieder zu heben, hat gerade eben in dieser Stadt den machtigften Bug der Mann gethan, beffen Bild und Rame, wie in den Herzen aller Deutschen und Evans gelischen, so auch fur unser heutiges Fest obenan steht.

Und auch wir , in bem Berrn Geliebte, find um eines

Dir Lew or Google

Schabes willen bierher gefommen. Die foftliden Schabe ber Erfrifdung im Beift und ber Erquidung im Gemuth wollen Unfer evangelifdes Glaubenebemußtfein foll mir une bolen. gestärft und unfer evangelifdes Gemeingefühl foll gefraftigt werben burch bie festliche Feier biefer Tage. Gehr haufig geichieht es aber bei berartigen Feften, bag man bas nicht findet, mas man gefucht, und bas nicht empfangt, mas man gehofft. Und unfer Berg fann nur ben aufrichtigen Bunich baben, baß bas Beft, bas wir jest feiern, feine Befuder und Theilnehmer nicht auch entlaffe, fie ftrafend mit folder Enttaufdung. wird bies um fo weniger eintreten, je weniger unfer geft bloß ben Ramen herleihen und ben Dedmantel abgeben muß fur frembartige Gelufte ber Bergen und frembartige Abfichten ber Beifter, und je mehr ber 3med bes Reftes in ben Alles be-Auf biefes Biel mit binguberrichenben Borbergrund tritt. wirfen, ift benn auch jest bie Abficht unferer anbachtigen Betrachtung. Der Text, ben wir gewählt haben, ftammt aus ber Beit bes zweiten Tempelbau's in Berufalem. bas Werf ber Reformation auch ein gweiter Tempelbau mar. und wenn bie Rirche ber Reformation beute noch im Befentlichen biefelben Aufgaben ju lofen und biefelben Bielpuntte ju verfolgen bat, wie in ben Tagen ihres jugenblichen Unfange, fo bietet fich une ale Thema unferer Refibetrachtung von felber bar :

Der evangelischen Kirche Arbeit und ber evangelischen Kirche Kampf.

I.

Der evangelischen Kirche Arbeit. "Mit ber einen Sand thaten fie die Arbeit." Wenn wir zuerft von ber Arbeit und bann erft vom Kampf reten, so thun wir bas nicht bloß beshalb, weil auch in unserem Terte dieselbe Ordnung ber Dinge sich finder, sondern ganz besonders auch deshalb, weil bei den Männern, beren Densmal wir heute enthullen, und denen durch Gottes Gnade und Erbarmung unsere Kirche ihr Dasein verdankt, dem zerstörenden Kampf die bauende Arbeit voranging. Und Resorm und Resormation verdienen diesen Ramen und verheißen Segen auf allen Gebieten des menschlichen Lebens doch nur dann, wenn jedem Abbruch ein Reuban entspricht und jedes Reue nur das Echo eines ausgesprochenen da ist.

Und was ist die Arbeit ber evangelischen Kirche? Bas anders, als Weiterführung und Bollendung ihres eigenen Bau's auf dem gelegten Grunde und im Sinn und Geist ihrer Grunder? Und was gehort hiezu?

Ein Bau gebeiht, wenn ber Grund bes Baues immer fefter wirb. Das ift bas Erfte.

Der Grund unserer evangelischen Kirche aber ift ihre aus bem Worte Gottes und aus bem Borte Christi geschöpfte heisligende und beseiligende Lehre. Und die Arbeit unserer Kirche ist also zunächst eine Arbeit an ihrer eigenen Lehre. Den Grund zu legen haben wir nicht, so wenig, als die Istaeliten bei ihrem zweiten Tempelbau ihn zu legen hatten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Der Grund ist gelegt von Gott selber, und ist vom Schutt und Staub der Jahrhunderte gereinigt durch die Manner, deren Andenken wir festlich begehen. Und jede Arbeit, die sich ein Berändern oder Berwandeln, ein Berrücken oder Berschütten dieses gegebenen Grundes und dieser gegebenen Grundlagen zur Aufgabe macht oder zu Schulden kommen läßt, können wir wenigstens als Arbeit der evangeslischen Kirche nicht mehr anerkennen. Wem nicht mehr setelsteht die Bersöhnung mit Gott durch Christus; wer zweiselt

ober beutelt an ber Erlofung burch Gein Blut; mer bie felige Lehre von ber freien Gnabe Gottes in Chriftus burch ben Glauben ju Gunften und ju Ehren menfchlicher Tugend und menfoliden Berbienftes, menfolider Rraft und menfolider Leiftung ichmalern ju muffen glaubt; wem ber biblifde und geschichtliche Chriftus nicht mehr ber Eingeborene ift vom Bater, voller Gnabe und Bahrheit; mer vor 3hm nicht mehr bie Rnice beugt und feine Bunge nicht mehr befennen lagt, bag Er fei Chriftus, jur Ehre Bottes, bes Baters; wem bie Borte Chrifti und Seiner Apoftel nicht mehr Borte bes emigen Lebens find; wem alfo Befus von Ragareth nicht mehr ber Brophet ift, bei bem ber Menschengeift Licht und Bahrheit, ber Sohepriefter, bei bem bas Menfchengemuth Troft und Friede, ber Ronig, bei bem bas Menschenherz Luft und Rraft bes Buten finben fann; wer auf biefem Grunde nicht mehr mit uns fteht und mit uns wirft, ben werben wir nicht richten und nicht verbammen, benn bas fommt une nicht zu, aber wir fonnen und burfen ihn auch nimmermehr anerfennen als einen Arbeiter und Mitarbeiter im Beinberg ber evangelifden Rirde. Bir burfen es nicht, fo wenig Israel Gemeinschaft haben tonnte mit ben Samaritern, bie ihren Tempel nicht auf Moria, bem alten Tempelarund, bauten, fonbern auf Barigim, bem felbftermablten Grund. Und wenn auch, wie es manchmal gefdieht, bie Frucht folden Schaffens nach bem munberbaren Rathe Gottes burch Rudwirfung ober Rudfdlag unferer Rirde ju Statten fommen follte, fo tonnen wir foldem Arbeiter bod bodftene bas Jofephswort ju Gute fommen laffen : bu gebachteft es bofe ju machen, aber Gott gebachte, es gut ju machen. (1. Dof. 50, 20.) Bir miffen wohl, man macht uns ben Bormurf, bag bie Glaubenslehren und bie Glaubensfatungen unferer Rirche theils mit ben miffenschaftlichen Forschungen und ihren Ergebniffen,

theils mit ben Formen und Gefegen bes mobernen Denfens überhaupt in foroffem Biberfpruch fteben. Dan hat une auch wieberholt ben freundlichen Rath ertheilt, bag burch größere Anbequemung und Anpaffung an bie Anschauungeweife und an bie Bilbungsformen eines fortgefdritteneren Beiftes bas Berf unferer Rirche geforbert, Die Grengen erweitert, Die Sallen gefüllt und Die Rlufte überbrudt werben tonnten. Rreug paßt wenig ju biefer Lehre von Unbequemung berrichenbe Zeitmeinungen und bie Beftalt bes Gefreugigten bleibt ein laftiges Bilb fur Alle, Die mit Anschmiegungen bauen und burch Bugeftanbniffe fammeln wollen : bauen und fammeln wollen Seine Rirche! Dber, mas hat unferem Berrn bie Dornenfrone in Gein bluttriefenbes Saupt gebrudt, Die Unbequemung und Unfdmiegung, ober aber bas Befteben in und bas Beharren auf ber Bahrheit? Und, welches Chriftenthum hat bie Welt erobert, bas mit Welt und Beltgeift liebaugelnbe, ober aber bas biefer Belt fich nicht gleichftellenbe? Und bod fo entschieben wir auch jeben Bewinn von ber Sand weisen, ber auf Roften beiliger Bahrheit und innerfter leberzeugung erzielt werben follte, fo wenig fdreden wir vor einer Beiterbilbung und Beiterentwicklung ber Lehre jurud, ja forbern fie ale Aufgabe ber Rirche, fobalb nur ber gottliche Grund und ber emige Inhalt unferes Glaubens und unferes Befenntniffes unangetaftet bleiben foll. Wir nehmen feinen Unftant, gerabe beute, am großen Befenntniftage ber evangelifden Rirche, beute, am Jahrestag ber Augustana, es offen und unverhohlen auszusprechen, bag bie Lehrformeln unferer Rirche in mander Sinfict ber Entwidung fabig und ber Beiterbilbung bedürftig finb.

Ober, wer fann im vollen Ernfte es leugnen, bag nicht bie Bahrheiten unferes Glaubens felber, aber ihre begrifflicen

Ausgestaltungen und ihre lehrhaften Darstellungen entstanden sind unter dem Zusammenwirken und Zusammensluthen von Faktoren und Elementen, von Verhältnissen und Anschauungen, die, nicht in der Sache selbst liegend, ihren Einstuß übten herüber entweder aus dem Gebiet jeweiliger Zeitvorstellungen, oder aber aus dem Gebiet jeweilig vorwiegender Studien? Und was geworden ist in der Zeit und aus der Zeit, das soll und darf sich auch wandeln mit der Zeit und für die Zeit. Und wenn Berge weichen und Hügel hinfallen können, sollten bestimmte Formeln allein das Privilegium haben, Gewänder zu sein, die sich nicht abnühen, und Kleider, die nicht veralten können?

Aber, auch wenn das nicht ware, läßt es sich denn leugnen, daß zwischen dem unendlichen Inhalt, den das Christus, begeisterte Gemuth in sein Bekenntniß hineinlegen möchte, und den schwachen endlichen Kormen, die dem begreisenden Berstand und der darstellenden Sprache zu Gebot stehen, immer und ewig eine Kluft befestigt bleibt, die, zu immer neuen Nebers brüdungen einladend, schließlich ausgefüllt werden kann doch nur durch das Wort des Apostels: was kein Ange gesehen und was fein Ohr gehöret hat und was in keines Wenschen Herz je gekommen ist, das hat Gott bereitet, denen die ihn lieb haben? (1. Korinth. 2, 9.) Auch die herrlichste Glaubens, formel bleibt dem Glaubensinhalt gegenüber, dem sie Kassung und Ausdruck geben soll, nur ein Becher mit überschäumendem Keuerwein.

Und endlich, wollen wir es benn verschweigen und verneinen, wollen wir es nicht vielmehr jur Ehre unseres herrn gelten laffen und geltend machen, daß auch die entwickelteren Anschauungen überhaupt, die unsere Zeit hat, und die reicheren Mittel, mit benen ber benkende und fühlende Menschengeist in

unferen Tagen arbeitet, Fruchte feien, gewachfen am Lebensbaum bes Beiftes Chrifti, Brofamen, gefallen von Geinem reichgebedten Tifch? Und follten benn bie Wirfungen Geines Beiftes nicht auch wiederum 3hm und Geiner Cache ju Gute fommen burfen? Gollte Er nicht ernbten burfen, wo Er felber gefaet bat? Gollte bie Rlarbeit, bie von Geinem Angeficht binausleuchtete in bie entlegenften Bebiete bes menfclichen Beifteslebens, nicht ihre Strablen auch wieber gurudwerfen burfen in bas Beiligthum felber, von bem fie ausgeftromt? Collte ber Tageshelle, beren Berbreitung in ber Welt eine foftliche, wenn auch langfam reifenbe Frucht Chrifti und bes Chriftenthums ift, nur ba gewehrt werben, wo es fich um bie beiligfte aller Aufgaben ber Menfcheit banbelt, um bas Bachsen in ber Erfenntniß Jesu und Geines Erangeliume? Gollten wir es nicht bantbar anerfennen, bas burd bie Scharfungen bes Befühle, burd bie Bertiefungen bes Bemuthe, burd bie Rlarungen bes fittliden Bewußtfeine, burd bie Erhellungen bes verftanbigen Denfens, bie ber Beift Chrifti überhaupt in ber Menfcheit angebahnt und gewirft hat, uns Die Möglichfeit gegeben ift, immer murbigere und geeignetere Befäße ju icaffen fur ben foftlichen Chat bes ewigen Lebenswortes im Besonberen? . Gollten wir uns nicht von ganger Geele freuen, bag mir, Dant ben Wirfungen bes Beiftes Chrifti felber, in ben Stand gefest finb, ben geiftlichen Gegen in himmlifden Gutern burd Chriftus in immer neuen Formen und auf immer neue Beifen gur perfonlichen Uneignung gu bringen ?

Be flarer die Erfenntnis des Glaubens wird, je beutlicher bas Erfaffen seiner inneren Wahrheit, je lichter das Durchschauen seines wunderbaren Zusammenhangs, je überwältigender das Gefühl seiner Angemessenheit an die tiefften und heiligsten

Beburfniffe ber Menfchenfeele, um fo tiefer werben bie Burgeln werben, die die Lehre ber Rirche in ben Bergen und Bemuthern ber Gingelnen folagt. Und je gewurzelter bie Lebre ber Rirde wird ale perfonliche Beileuberzeugung ber Gingelnen, um fo fester wird ber Grund ber Rirche. Und bie Arbeit unferer evangelifden Rirde ift Beiterentwidlung und Beiterbilbung ber Lehre, aber auf bem gelegten Grund und in ber Bucht bes Beiftes, ber, aus ber Fulle Chrifti es nehmenb. und es gebend, in bie Bahrheit und leitet; in ber Bucht bes Beiftes, ber ein Beift ber Berechtigfeit ift nach allen Geiten bin, ein Beift ber Bahrheit im Bund mit ber Liebe, ein Beift ber Beiligfeit und ber ehrfurchtevollen Schen und ber fromminnigen Bietat vor bem gottlichen Gegenftand und vor ber Urbeit ber Bater. Und unfer Dufter bei biefem Schaffen fei bas Berhalten ber Israeliten beim zweiten Tempelbau, mie Rebemig es zeichnet, und ber Megibe, unter welcher wir ju fold beilig ernfter Arbeit uns fammeln, gebe Augustinus bie Aufschrift, wenn er fagt: im Befentlichen Ginbeit, im Ilnwefentlichen Freiheit, in Allem aber bie Liebe.

Ein Bau gebeiht, wenn ber Grund bes Bau's immer fester, ein Bau gedeiht aber auch, wenn ber Styl bes Bau's immer reiner wirb.

Wir machen feinen Hehl baraus, baß wir nicht zu benen gehören, die von irgend einer Form ber Kirchenverfassung bas Heil ber Kirche abhängig glauben. Wir wissen nur zu gut, baß bas Leben ber Kirche blühen fann und geblüht hat in Zeiten, wo ihre Verfassung ein härenes Gewand und ein schnürenbes Kleib für sie war. Und wir wissen, baß bas Leben ber Kirche versiegen und vertrodnen fann, und auch versiegt und vertrodnet war in Zeiten, wo die Verfassung ber Kirche bem hochgewölbten Dome glich und seinen weitbogigen

Sallen. Aber tropbem verfennen wir es Alle nicht, von welch hoher Bichtigfeit unter Umftanben bie Berfaffung ber Rirche für bie Lebensentwidlung und Lebensbethatigung ber Rirche fein fann. Und wenn bie Manner ber Reformation bie Berfaffung, bie fie unferer Rirche gegeben haben, felber bezeichnen als ein ben Berhaltniffen abgerungenes Rothwerf, fo forbert foon bas Denfmal, bas wir heute enthullen, une auf, auch an bem Ausbau ber Rirchenverfaffung weiterbilbenbe und umbilbenbe Sandreidung gu thun. Und bie Aufgabe, bie mir gu lofen haben, wird feine andere fein, ale bie, nach einer Berfaffungeform bitten, fuden, antlopfen gu geben, bie, bem innerften Geift und Befen unferer Rirche entfprechent, weber ben Schauplas abgibt für bas herrichfüchtige und ehrfüchtige, für bas mublerifde und umfturgenbe Treiben Gingelner, noch and ben Tummelplat fur bas leibenfcaftliche und meifterlofe Gebahren einer von Blindenleitern migbrauchten Daffe; nach einer Berfaffungeform, bei ber bie beiben Principien, bas ber Gebundenheit und bas ber Freiheit, bas ber Auftoritat und bas ber Majoritat, ju einer immer harmonifderen, gegenseitig fich ergangenben und mäßigenben Berfcmelgung gebracht werben. Das Biel unferer Arbeit wird fein : fur einen gefunden Geift ein gefunber Leib.

Ein Bau gebeiht, wenn ber Grund bes Bau's immer fester und ber Styl bes Bau's immer reiner wird. Ein Bau gebeiht auch aber, wenn sein Umfang immer weiter wird. Wie? soll bas bie Arbeit unserer Kirche sein, Propaganda zu machen, Prosespen zu werben, und so ihre Grenzen zu erweis tern und Mehrerin ihres Reiches zu sein? Das sei ferne von und! Ein solches Fangen ber Seelen und ein solches Haschen ber Schafe liegt weber im Geist noch im Interesse unserer evangelischen Kirche. Allerdings betheiligt sich unsere Kirche auch an allen ben Berfen, bie ben Bwed haben, Bergen unb -Saufer, ganber und Bolfer Dem ju erobern, bem ber Bater alle Gewalt übergeben hat im Simmel und auf Erben. unferer Rirde Boten tragen bas Bort vom Rreug auf ben ftillen und auf ben mogenben Baffern bes Dreans binque in bie Lanber ber fublichen Connengluth und hinaus in bie Lanber eiderftarrter Steppen. Huch unferer Rirde Genblinge mirfen mit, wo es gilt, ju fuden bie verlorenen Grofden und bie verirrten Chafe innerhalb ber fogenannten driftlichen Belt. Und auch unferer Rirche ift jenes Befühl ber Engelefreube nicht fremb über einen einzigen Gunber, wenn er Buge thut. Mit offenen Urmen und mit wallenten Bergen beißen wir Beben willfommen, ber fich uns anschließt, weil er bas Bertrauen bat, bag er bei une ben Weg nach Golgatha weniger verlegt und weniger verfperrt finden merbe, ale fonft vielleicht Aber wie felten ift bas!

Ber Gelegenheit hat, folde Umguge von einer Rirche in bie andere häufiger und in unmittelbarer Rabe ju beobachten, ber fann fic ber traurigen, aber unlaugbaren Bahrheit nicht verfcliegen, bag ber treibenbe Beweggrund in ben haufigften Fallen entweber ein niebriges Rechnen ift auf bie, fei's wirklichen, fei's vermeintlichen materiellen Mittel ber betreffenben Rirche, ober aber ein Sinfdielen auf Freiheiten, Die fur gemiffe Belufte bes Bergens und bes fleisches willfommene Gunbenbiener fein follen ; in ben feltenften Fallen bagegen jener Baulusftachel, wiber ben man nicht leden, und jene Abrahamsstimme, ber man nicht wiberfteben fann. Apoftelgeid. 9, 5. 1. Dof. 12, 1. Darum ift es uns um folde Ermerbungen und um folde Erweiterungen unferes Be-Wenn mir bavon reben, bag unfere bietes nicht zu thun. erangelische Rirde an ber Bergrößerung und an ber Ermeites rung ihres Umfanges ju arbeiten habe, fo verftehen wir barunter etwas gang anberes, als eine giffermaßige Bermehrung ihrer gebenben ober nehmenben Mitglieber. Unfere Rirche machet an Umfang in bemfelben Dage, in welchem bie Rreife meiter und bie Bebiete umfaffenber werben, in bie binaus ber Beift unferer Rirche bestimmenben Ginfluß und gestaltenbe Dacht ge-Der Umfang unferer Rirde machet, je gablreicher bie Ranale merben, burd melde binburd bie Brincipien unb Grunbfate unferer Rirde in ben verfcbiebenften Rreifen und auf ben verschiebenften Bebieten bes Denfcheitlebens ju fiegentem Durchbruch und ju berrichenber Beltung fommen. mahrlich, mas wir in biefer Begiehung bereits erleben burften. ohne all unfer Berbienft und Burbigfeit, bas fann une madtig ermuthigen und flamment begeiftern fur bie Arbeit, bie une obliegt. Dber follte es, auch ohne bag Ramen genannt werben, Ginem unter uns an Stoff ju Lobliebern und an Freudigfeit ju Danfpfalmen fehlen in biefer Begiehung? Borgange und Entwidlungen, wie fie eben in jungfter Beit vor unfer Aller Augen fich vollzogen haben, find fie nicht ftumme, aber berebte Beugen bavon, bag ber Berr bem Beift unferer Rirde ein Braufen befdeert hat , ale eines gewaltigen Sturmes, und ein Bunben, ale eines flammenben Reuers? Gprechen nicht felbft Danner ber verfchiebenften Confessionen es mit offener Anerfennung und in berglichem Dant aus, bag bie Erfolge, bie felbit auf gefengeberifdem Bebiete und in ber Ordnung ber burgerlichen Berhaltniffe ba und bort gewonnen werben fint, Früchte feien, gereift am Lebensbaum ber Reformation und ber Rirche ber Reformation? Und bag felbft in folden ganbern, in welchen nach Beift und nach Buchftabe lange und bange Beiten hindurch ein unferer Rirche frembes, ja feindliches Wefen bie Berrichaft batte, nun Grunbfate und Marimen, Principien und 3been bas Belb ju geminnen und

ju behaupten fceinen, bie nichte Unberes find ale Feuerfunten, ausgesprüht von bem großen Lebensberd unferer Rirche, ift bas etwas Unteres, ale ein Rachballen von ienem Stof in bie Bofaune aus ber Belle bes Augustinermonde? Und wer Gelegenheit bat, in vertraulicherem 3miegefprach mit folden geiftliden ober nichtgeiftlichen Gliebern aus ber fatholifden Schmefterfirche bie Bebanfen auszutauschen, bie, bei aller Treue in bem Beruf, mogu fie berufen fint, boch außerhalb ihrer Mauern auch noch eine Gotteswelt und ein Chriftusreich fennen, ber fann es oft genug boren, wie auch fie rubment fich freuen über bie belebenben und erfrifdenben Morgenlufte, bie von uns ju ihnen hinüberweben. Und es ift ja mahrlich nicht allaufdmer, fomohl in einzelnen Ginrichtungen ber fatholifden Rirche, ale auch namentlich in einzelnen, und bagu ben bebeutenbften Lehrbarftellungen und fonftigen geiftigen Erzeugniffen berfelben bie Buntte nachzuweifen, an welchen bas Berührtfein und Betroffenfein, bas Bestimmtfein und Beeinflugtfein ber Schwefterfirche burd ben Beift unferer Rirche fein fichtbares und greifbares Denfmal bat. Und wir fagen bas nicht um bes Ruhmens willen, bas ja fein Rube ift. Wir fagen es uns jum Troft, ihnen jum Merte, une jur Ermuthigung, ihnen jur Dahnung. Welches ber Rame bes Befenntniffes fei, barnach fragen wir nicht, wenn nur ber Beift beefelben ber Beift Befu ift und Geines Evangeliums. Und bag auch ber Ratholis ciemus immer reichlicher fich erfulle und immer völliger fich fattige mit bem Lebensgeift und mit ben Lebensgebanfen epangelischen Chriftenthums, und aus benfelben beraus fich erneue und perfunge, bas ift eine Aufgabe, an beren Lofung unfere Rirche mitguarbeiten bat. Und je erfprieglider ihr bieg gelingt, um fo weiter wird ihr Umfang, um fo mehr gebeibt ihr Bau. Alber nicht blog bie fatholifde Comefterfirde ift ein Relb.

in bas hinaus bie Geistesmadt unferer Lirche ihren Weg fuden soll. Es fint noch gang andere Lebensfreife ber menfclichen Gefellichaft, fur die unfere Rirche bie Stadt fein foll, hoch auf ten Berg gestellt, und bas Licht, nicht unter ben Scheffel gefett.

Wir benten junachft an bie Coule, an biefes Gartenland bes nachwachfenben Geichlechts.

Wahrlich, mir murten bas Untenfen ber Manner, beren Bebachtniß mir in tiefen Tagen feiern; folecht chren, wenn wir ben Bund gerreißen murben ober gerreißen ließen, ben eben jene Manner gwifden Rirde und Coule, grifden Bilbung ber Beifter und Erbauung ber Geelen fo innig gefdlungen und jo fegenevell geweiht haben. Und fo wenig wir einerfeits eine pfaffifde Berormundung ber Edule burd bie Rirde und ein ungiemliches Sincinmeiftern ber letteren in bie erftere billigen und gutheißen fonnen, und fo entschieben mir anbererfeits ber lleberzeugung fint , bag ber auferftanbene und lebendige Chriftus auch burd verfchloffene Coulthuren feinen Weg mitten binein no ju bahnen weiß, fo unerschütterlich halten wir bod baran feft, bag unfere Rirche, wenn fie nicht bas Bort ihres Berrn rom Beiben ber Lammer und vom burren und grunen Solg vergeffen und ihren Beruf verleugnen mill, nie ihre Buftimmung geben barf ju einer Trennung ber Edule von ber Rirche, Die, offen ober verftedt, Die Abficht in fich folieft, bem Bohnen und Wirfen Chrifti, Ceines Wortes und Ceines Geiftes, in ber Coule Colog und Riegel vorzuschieben. Die werben wir uns befreunden burfen mit Organisationen, bei benen uns, absichtlich ober unabsichtlich, bie Gemahr entzogen wirb, bie mir fur ben Einfluß forbern muffen, ten bie Bestimmung bes Menfchen gum Chenbilbe Bottes und feine Berufung in Chriftus Jefus auf bie Bilbung und Unterweifung ber Jugent haben muß, wenn tiefes beilige Gefdaft nicht aller höberen Beihe baar und aller

Shitted by Google

einheitlichen Ibee eines höchften Zwedes lebig werben, und bagegen zur Magb jeweiliger Rühlichkeiten herabinken und zum Anlernen einzelner Fertigkeiten sich zersplittern soll. Unseren Beifall zollen können und burfen wir nur solchen Einrichtungen, burch welche einerseits ber Schule eine freie und selbstständige Entwicklung gewahrt, andererseits aber auch dem König der Ehren weite Thuren und hohe Thore erschossen werden. Und jemehr es unserer Lirche gelingt, die Herzen der Jugend und das Leben der Schule mit dem Geiste des Evangeliums zu durchdringen, um so weiter wird der Umfang der Kirche, um so mehr gedeiht ihr Bau.

Ein Lebenstreis, ber ben Sonnenftrahlen bes Geistes unferer Kirche nicht verschloffen bleiben barf, ift in weiterer Folge bas burgerliche und staatliche Leben in ber ganzen Mannigfaltigkeit seiner Beziehungen und in bem ganzen Reichthum feiner Gliesberungen.

Die Rirche barf es nie jugeben, bas es irgend ein Gebiet in ber Welt geben foll, und wenn es auch bie geweihten Sallen ber fogenannten höheren Bolitif maren, mo ben emigen Befegen Gottes und bem beiligen Borte Chrifti ein Grengpfahl geftedt mare. Jeber Unfpruch auf eine Ausnahmoftellung, ben unentweglichen Beboten Gottes gegenüber, ift von ber Rirche gurechtzuweisen ober zu brandmarten als eine Ausgeburt ber Luge und ale ein Fundlein ber falfcberühmten Beisheit. Die Rirche bat, boch auf ber Binne, mit unerbittlicher Treue ihres Bachteramtes ju marten, auch wenn bie Geftaltungen bes focialen ober bie Entwidlungen bes politifden Lebens bem ordnenben, leitenben, ftrafenden Ginfluß bes gottlichen Wortes und Beiftes entzogen ober entriffen werben wollen. Die Rirche barf, nach ber Sprace bes Propheten , fein ftummer Sund fein, wenn in ber Ordnung ber burgerlichen und ftaatlichen Angelegenheiten

nach anderem Dag gemeffen und mit anderem Bewicht gewogen werben will, ale etwa in ben Fragen bee perfonlichen ober bauslichen Lebens. Und wenn auch bie Rirche, als folde, in bas Bewirre politifden Treibens fich hineinzubegeben, fcon burch ihre Burbe fich verbieten laffen muß, fo barf fie fich boch nicht in falfder Scheu ober bequemer Rube ferne halten, wo es gilt, in ehrlicher Beife und mit rechten Mitteln babin. ju wirfen, bag bie Orbnungen bes burgerlichen und ftattlichen Lebens bem Beifte bes Evangeliums gemaß, und Die vertretenben und leitenben Organe von biefem Beifte erfullt feien. wenn in einem Stud, fo fann bie Rirche ber Begenwart von ben Mannern ber Reformation barin lernen, wie fie bas Bolf ju begleiten und ju leiten habe, auch auf ben Wegen weltlichen Lebens und weltlichen Befens; und wenn es noch einer weiteren Soule bedurfen follte in biefer Begiehung, fo nenne ich noch eine : bie Bropheten.

Und wie das burgerliche und ftaatliche Leben im Allgemeinen, so ist die Gestaltung der vaterlandischen und nationalen Sache im Besonderen ein reiches und heiliges Feld fur die Arbeit unserer Lirche.

Wenn wir es auch nicht vergessen, und wenn wir auch burch bas erhabene Kunstwerf, bessen Enthüllung wir harren, lautzeugend baran gemahnt werden, wie reiche Handreichung, vorbereitend und beitragend, zum Werfe der Reformation auch andere Nationen geleistet haben, so bleibt es doch eine, mit Dank gegen den barmherzigen Gott zu preisende Thatsach, daß die Wiege, in der das heilige Kind zur Welt geboren werden sollte, aus deutschem Holze gebaut und von deutschem Geiste gezimmert ward. Und dieser innige Zusammenhang zwischen unserer evangelischen Kirche und dem Geist des deutschen Bolses, sollte er sich je verleugnen und vergessen lassen?

Collte er nicht vielmehr ju fraftiger Geltung und ju machtiger Bethätigung fommen, mo es um Rudwirfungen fic banbelt auf bie Cache eben biefes beutiden Bolfes? Collte nicht gerate bas Reft, bas unfere evangelifde Rirde in biefen Tagen feiert, burd bas Bufammenftromen aus allen ganbern und Stämmen uns mahnen an jene Bufammengehörigfeit, bie nicht gerriffen werben fann, weil ber Denfc nie fur bie Dauer fdeiben fann, mas Gott aufammengefügt bat? nicht beilige Aufgabe unferer Rirde fein, an einer Ginigung bes beutschen Bolfes mitguarbeiten, bei ber, bem Beifte unferer Rirche entsprechent, fein Theil bes Gangen ausgeschloffen, und, trop aller Ginheit bes Leibes, boch jebes Glieb in feiner Gelbftftanbigfeit und Freiheit, in feiner Gigenthumlichfeit und Unabhangigfeit erhalten und gefdutt bleibt? Und mahrlich, eine folde Mitarbeit am nationalen Werfe bes Bolfes bleibt für bie Rirde felber nicht ohne Gegen und Lobn. Wenn bie Gefahren, bie allerbinge bamit verbunden find, im Lichte bes behutenden Beiftes Chrifti vermieben werben, fo zeigt uns bas Beifpiel ber Reformatoren, im Bunbe mit taufent anderen, mie innig Bolf und Rirche, Birte und Berben gufammen machfen, wenn Erftere ein offenes Muge und ein offenes Berg baben für Alles, mas bas Bolf, ale Bolf, bewegt in Leib und Freut, in Luft und Comerg.

Und endlich, eine Arbeit, beren Lösung mit zu ben heiligsten Aufgaben unserer Kirche gehört, soll nicht unerwähnt bleiben. Wir meinen bas Werf ber Union, bas Werf ber Bereinigung ber verschiebenen, unter bem Banner ber Reformation entstandenen Kirchengemeinschaften.

Freilich benfen wir nicht an eine Union, bie, fei's burch Befehlen von Oben, fei's burch Sturmen von Unten, gemacht, bie berechtigten Gigenthumlichkeiten ber einzelnen Sonbers

befenntniffe verwifdent, Bieler Gemiffen befchwerent, bie Mutter vermehrter Epaltungen ift. Wir benfen vielmehr an jene Union , bie , aus bem Beifte bruberlicher Liebe naturmuchfig erblubent, Glaube und Glaubensbefenntniß achtent, über bem Trennenben bas Gemeinfame nie vergeffent, ihren Musbrud findet in Ginrichtungen und Unftalten, burch melde bas Befenntnig nicht berührt, bas Band bes Friebens aber gefchlungen wird. Wir benfen an eine Union, bei ber, nach ber Bilberfdrift unferes Beft : Denfmale, ohne allen 3mang von Augen, im freien Drang ber Bergen, Luther und Calvin, Delauchthon und 3mingli bruberlich fich gufammen fologen gu einem Beifterbunde, über welchem ber Gine Jefus Chriftus, geftern und beute und berfelbige in Ewigfeit, fegnend Geine Sante breitete. Und was nach biefer Richtung bin bie Manner ber Reformation in gahrungevoller Beit bes Rampfes verfaumt ober verfeben haben, bas nachzuholen ober gut zu machen, und fo auch auf biefem Wege ihren eigenen Umfang ju erweitern, bas gebort mit au ber Arbeit unferer Rirde.

Der Bau unserer Kirche gebeift, wenn ber Grund bes Baues immer fester, wenn ber Styl bes Baues immer reiner, wenn ber Umfang bes Baues immer weiter wirb.

Aber gur Arbeit ber evangelifchen Rirche gefellt fich, wie beim gweiten Tempelbau in Idrael:

## П.

Der evangelischen Rirche Rampf.

"Und mit ber andern Hand hielten fie bie Waffen". Wenn die evangelische Rirche bes sechzehnten Jahrhunderts eine streitende Rirche mar und sein mußte, so haben im Laufe ber Zeiten wohl die Gebiete bes Kampfes gewechselt, feine Tormen sich geandert, seine Gegenstände sich gewandelt, aber

ber Kampf selber ist geblieben. Und wie dem Einzelnen, so gilt auch der Kirche das apostolische Wort vom Laufen in dem verordneten Kampf durch Geduld. (Hebraer 12, 1.) Und so wenig die Kirche Kampf und Streit heißblutig suchen oder machen darf, ebensowenig darf sie schwachmuthig ihn fliehen und meiben.

Und wie heißen fie bie Feinde, gegen bie unfere Rirche gu fampfen hat?

Unsere Feindin ift nicht bie katholische Kirche. Sie kann es nur werben unter bestimmten Umftanben und unter gewiffen Berhaltniffen.

Es ift nicht ju bezweifeln, bag es nicht an Stimmen auf Rangeln und in Tagesblattern fehlen wirb, bie uns bas Feft, bas wir feiern, wenn nicht ale eine Rriegeerflarung, fo boch ale eine Demonstration ausbeuten werben gegen unfere fatholifde Schwesterfirche. Richts liegt uns ferner, ale berartige Rebenabfichten und berartige Sintergebanten. Rein, wir feben in ber fatholifden Rirche nicht eine Feindin. Wir fampfen nicht gegen fie. Wir feben vielmehr in ihr bie altere Martha, Die mit ber jungeren Maria friedlich jufammenwohnen foll, wie (Bfalm 133, 1.) Wir verehren in es fein und lieblich ift. bem Borhandenfein verschiedener Rirchen auf Erben bie unausbenfliche Beisheit, aber auch bie herablaffenbe Leutfeligfeit bes Gottes, ber, wie bie perfonlichen Befonberheiten einzelner Individuen, fo auch die nationalen Gigenthumlichfeiten ganger Bolfer berudfichtigend mit aufnimmt in ben Blan Geiner Ergiebung, in ben Rath Seiner Erlofung, in bas Werf Seiner Beileanbietung. Bir find bantbar anerfennenb ber foftlichen Beiftedichate eingebent, bie bie Grunder unferer Rirche bei ihrem, mahrlich nicht muthwilligen, Auszug aus jener Rirche mitgenommen und une überliefert haben. Und namentlich in einer, mit Chriftusfeindlichen Dachten und Bestrebungen fo reichgeschmangerten Beit, wie es bie unfere ift, foll meniaftens unfererfeite nichts baju beigetragen merben, bag einer ichabenfroben Belt bas Schaufviel eines in fich uneins geworbenen Reiche in immer neuen Aufzugen geboten merbe. (Mart. 3, 24f.) Ber irgend bie Beiden ber Beit ju beuten verfteht, wie bas Frubroth und Spatroth am Simmel, bem ift es auch ausgemachte Sache, bag es in unfern Tagen nicht auf ein Sturms laufen abgefeben ift gegen einzelne Lehrformeln und Lehrbeftimmungen, fonbern auf einen letten enticheibenben Schlag gegen bie ewigen und erften Grundlagen alles Glaubens an und alles Lebens fur eine Berufung in Chriftus Befus, ja alles Blaubens an und alles Lebens fur ein hoberes, überweltliches Dafein überhaupt. Man taufche fich boch barüber nicht! Benn fic bie Ungriffe auch meiftens, wenigstens oftenfibel, nur gegen einzelne Ericheinungen, gegen einzelne Geftaltungen, einzelne Ginrichtungen bes Chriftenthums Religion überhaupt richten, und wenn die Berficherung auch bis jum leberbrug wieberholt wirb, bag bie Befampfung nur biefen und nur biefen gelte, und wenn auch bei Manden, an ber mohlgemeinten Chrlichfeit und Aufrichtigfeit biefer Berficherung ju zweifeln, Unrecht mare, fo fann es boch nur bem Manne verbundener Mugen befdieben fein, barüber im Uns flaren ju bleiben, bag fur eine große und, burch bie Unbefummertheit in ber Babl ibrer Mittel madtige, Bartei jene fo uniculbig icheinenben Ungriffe nur ein willfommenes Borpoftengefecht find, bie Ruftungen verbedent und erleichternb, bie fie maden ju einem Sauptichlag gegen Chriftenthum und Religion felber. Dan barf ja nur mit einiger Aufmertfamfeit bie Unftrengungen und Bemühungen verfolgen, mit welchen fogenannte Bolfeschriften und Tagesblatter baran arbeiten;

fei's burd Sohn und Epott, fei's burd Berbrebung und Entfiellung, fei's burch Tobtidweigen und Tobtignoriren alles fittliche Bemußtfein und alles religiofe Leben ju unterwühlen und man wird fich bes Ginbrude nicht erwehren fonnen, bag Enftem ift in biefem Satanswerf, und bag namentlich bie Bournaliftif, mit wenigen rubmliden Ausnahmen, Ione aufolagt, Die ihre Bermanbticaft mit bem "Rreuzige, freuzige 3hn" und mit bem "binaus mit bem Infamen von Ragareth" nur allgu breift verrathen. Und Angefichts folder Thatfachen und folder Cachlage thate es mahrlich Roth, bag Alle, bie überhaupt noch festhalten an bem alten Chriftus ber Bibel , ja bie auch nur menigftens noch auf bem Grund religiofen Bewußtfeine fteben, nicht ihre Rrafte perbrauchen und gerfplittern in felbstmorberifdem Bruberfampf, fonbern vielmehr, über alles Trennende binuber, unter Ginem Banner fich ichaarten und ju Ginem Rampfe fich einten. Darum thut es auch Jebem. ter ben herrn und Geine Erscheinung lieb bat, fo bitterlich webe, wenn man oft Schriftftude, namentlich aus oberhirtlichen Rebern ber Comefterfirche gefloffen, in bie Sand befommt, bei beren Durchlefung man fich fagen muß, bu fonnteft Alles gutbeißen und Allem guftimmen, wenn nur nicht Diftone immer wieber bagwifden gelten, bie es Ginem flar machen muffen, wie groß immer noch tie Kluft fei, bie gwifden uns und unfern fatholifden Mitbrubern, oter boch ben meiften ihrer firdlichen Bertreter, gabnt. Dan möchte ihnen bas Josephs-Bort gurufen : gantet nicht auf bem Bege! (1. Dof. 45, 24.) Aber mir wenigstene wollen une unferer Edmefterfirche gegenüber bas apostolifde Bort vom Friedebalten mit Jebermann, fo viel an uns ift, ju Bergen nehmen. (Rom. 12, 18.) Bir wollen in iener Rirche nicht eine Feindin feben, gegen bie wir fampfen mußten um jeben Breis und gu aller Beit. Bas foll

jolches Habern und Schelten, bas Niemand erdaut und Jeben empört? Was soll solches Ariegen und Janken, bas, gewöhnlich aus trüben Quellen fließend, nur faule Früchte bringt? Unsere Feindin wird jene Kirche erst dann, wenn sie entweder in einzelnen ihrer Glieder und Corporationen Grundsätze und Brincipien vertritt, die aller Wahrheit christlichen Glaubens und aller Lauterkeit christlich sittlichen Bewustleins Hohn sprechen, oder aber wenn sie die Rechtsstellung unserer Kirche schädigen und das Geisteswirken berselben durch Gegenwirken hemmen und aufhalten will. Dann allerdings ist Kampf, Kampf bis aufs Blut Pflicht, und wenn Riemand, so würden die Männer unseres Festdenkmals es uns zurufen: hie Schwert des Herrn, hie Gideon! (Richter 7, 20.) Unsere Feindin ist nicht unsere katholische Schwestersirche; sie kann es nur werden.

Unfer Feind, gegen ben wir fampfen, ift nicht ber Staat und feine Ordnungen.

Unsere Kirche verleugnete ihr eigenstes, innerstes Wesen, wenn sie an Einem Punkt und in Einem Fall sich hinreisen ließe, das Wort ihres Herrn von dem Reich, das nicht von dieser Welt ift, zu vergessen und auch nur den Versuch zu machen, Scepter führen zu wollen, die ihr nicht gebühren, und in einem Regimente sisen zu wollen, das ihr nicht geziemt. Unsere Kirche verlangt vom Staate nichts, als jenen Rechtschub, den er jeder individuellen und jeder corporativen Eristenz in seiner Mitte schuldet, und auf den sie in besonderem Maaß Anspruch haben durfte um der reichen Zustüssen, bie sie an geistigem, sittlichem und religiösem Capital dem Staate lohnend zusührt. Und wenn wir je vergessen sonnten, welcher Schab des Segens in einem freundlichen und wohls wollenden Zusammengehen von Kirche und Staat für beite liegt, so würden die Kürstenbilder und die Städtewappen an

unserem Festdensmal unserem Gedächtnis mahnend zu Hulfe fommen. Unsere Kirche kampft gegen den Staat nur dann, wenn er der Göße sein will oder soll, auf bessen Altar jede Freiheit und Selbstständigkeit, auch die der Kirche, zur Asche eines Brandopfers werden soll. Wir kampfen gegen den Staat und wir kampsen gegen ihn die zum letten Odemzug, aber nur dann, wenn er Statthalter sein will an Christi Statt; wenn er die Grenzen verrücken will zwischen dem, was Gottes, und dem, was des Kaisers ist. Wir kampsen gegen ihn, wenn für ihn die Heiligkeit des Eigenthums und die Unverletzlichseit des Rechts überall gilt, nur da nicht unser, wo die Grenzen der Kirche beginnen. Der Staat ist nicht unser keind; er fann es nur werden.

Unsere Feindin, gegen bie wir fampfen, ift nicht bie Biffenschaft.

Die Behauptung, baß jebe Rirche ale folde bie geborene und gefcomorene Feindin aller Biffenfchaft fei, ift eine ber folauften, aber auch eine ber icanblichften Lugen bee Lugners von Anfang an. Und wenn wir ce je vergeffen hatten, wie unentbehrlich fur eine gefunde unt gebeihliche Lebensentwidlung ber Rirde bie Biffenfcaft ift, wie nabe bie Gefahr ber Faulniß und ber Berbummung liegt, wenn biefes Galg fehlt, und wie machtig bagegen bie Impulfe, bie Unregungen und Forberungen find, bie bie Rirche von borther empfangt, fo murbe une unfer Festbentmal jest wenigstens bie Erinnerung baran wieber weden, und gwar nicht blos burch bie Bilber einzelner Briefter im Tempel ber Wiffenschaft, bie bes Morgenlandes und bes Abendlandes geiftige Schate aufthaten und anbetend fie por ber Rrippe bee Befusfindes nieberlegten, fonbern ebenfo, ja mohl noch mehr, burch ben gangen Entwurf feines Plans und burch bie gange Gruppirung feiner Riguren. Die Biffenschaft wirb

unfere Reindin und wir fampfen gegen fie erft bann, wenn fie. von Gigenbunfel und Gelbftvergotterung trunfen geworben , bas Bort bes Apoftele vom Studwert bes menfolichen Biffens und vom Banbeln im Glauben und noch nicht im Schauen felber vergeffen, ober Unbere vergeffen machen will. fampfen gegen fie erft bann, wenn fie, ihre Grengen vertennend und verschiebend, in Bebiete binein fich verfteigen und über Fragen bie lettrichterliche Entscheibung fallen will, fur bie bie ihr von Gott gegebenen Mittel und Rrafte nie ausreichen. Bir fampfen gegen fie, wenn fie in aufgeblafenem llebermuth ober in marktichreierifder Gelbftanpreifung ale ausgemachte Babrheiten proclamirt, mas man vielleicht bochftens als annehmbare Bahricheinlichfeiten gelten laffen fann. Wir fampfen gegen fie, wenn fie, bie Freiheit ber Ueberzeugung und ber Rebe ftets im Munbe führent, boch Jeben fofort in ben Bann bee Rinfterlings thut und mit ber 21cht bes Dunfelmanns belegt, ber fich bie Freiheit nimmt, nicht Alles ju feinem Erangelium ju machen, mas biefer ober jener Lehrfaal ju boren, biefe ober jene Feber mit rubrenber Unermublichfeit ber Bieberholung gu lefen gibt. Gie ift unfere Reinbin nicht, bie Wiffenschaft; fie fann es nur merben.

Unfere Feinde sind nicht die Culturbestrebungen unserer Zeit. Wir begrüßen in benselben vielmehr grunende Saaten und sprossende Ernten, gewachsen auf dem Ackerland Christi und bes Christenthums, begossen von dem Frühregen und Spätregen des Wortes Zesu, und gezeitigt an den Sonnenstrahlen Seines Geistes. Feinde, die wir bekampfen, werden sie erst bann, wenn sie die Mutter, die sie geboren, verleugnend, den mit Jugen treten, dessen Brod sie gegessen. Feinde, die wir bekampfen, werden sie erst bann, wenn sie die Waffen und Mittel, die sie dem Christenthum und seinen Geisteswirkungen

auf bie Welt verbanten, gegen biefes felbft tehrend, bem Rinbe gleichen, bas mit bes Baters Schwert nach biefem ausschlägt.

Unfere Beinde find nicht die freiheitlichen Bestrebungen auf allen Gebieten im Leben unferer Beit.

Auch in biesen ehren wir aufquellenbe und aufsproffende Samenkörner Christi und Seines Geistes, burchbrechende Strahlen bes Geisteslichtes, bas mit Ihm in die Welt gefommen, viel und lange unter bem Scheffel gehalten, durch bie Manner ber Resonation aber wieder auf ben Leuchter gestellt ward. Unsere Feinde werden sie erst dann, wenn die Freiheit, mit der der Sohn Gottes und frei gemacht hat, nur das täuschende und fangende Losungswort abgeben soll für das Unstreben von Justanden und Verhältnissen, bei denen ein Jeder thun kann, was ihm gut dunkt. Unsere Feinde werden sie erst dann, wenn die Freiheit zur Frechheit sprechen soll: du bist meine Schwester, und der Fortschritt zum Umsturz: du bist mein Sohn.

Wer find benn aber bie Feinbe, gegen bie unfere Rirche immer und unter allen Umftanben fampft ?

Dag wir fie mit zwei furzen Ramen bezeichnen, fie heißen: Widerchriftenthum und Undriftenthum, Antidriftenthum und Pfeudochriftenthum.

Ein Beind, mit dem es nie einen Frieden gibt, den wir befämpfen, wo wir ihm begegnen, ift das. Widerchriftenthum in allen seinen Erscheinungen, der Unglaube in allen seinen Geftalten. Dieser Unglaube ift unser Todseind, wenn er auftritt als der Bersuch, die heiligen Urfunden unseres Glaubens und wankend und zweiselhaft zu machen; wenn er, am Bibels buch sich zerarbeitend, diese Rose aus Saron zerpflückt und zerblättert, statt sie in der Herrichseit ihres Gesammteindrucks wirken zu lassen, und mit ihrem Geruch, als einem Geruch

bee Lebens jum Leben, Bergen und Saufer, Gemeinben und Staaten ju erfullen. Diefer Unglaube ift unfer Tobfeinb, wenn er auftritt als bas Bemuben, an ben Grundlehren und Grundthatfachen bes biblifden Chriftenthums zu beuteln und Diefer Unglaube ift unfer Tobfeinb, wenn er auftritt ale bas Beftreben, ben lebenbigen, perfonlichen und überweltlichen Bott, ber im Simmel wohnt, und ichaffen mas Er will, und ber boch nabe ift Bebem, ju enttbronen und uns bafur einen Ratur-3bn anruft, goben ju geben, ber gebunbene guße, gefeffelte Banbe, taube Dhren, einen gefchloffenen Dund und ein fteinernes Berg bat. Diefer Unglaube ift unfer Tobfeinb, wenn er auftritt als bas fonobe Beginnen, bem Menfchen feine eigenthumliche Lebenswurbe ale Cbenbilb Gottes, ausreben, fein Bewußtfein als geiftleibliches Geelenwefen nehmen und ihn bavon überzeugen ju wollen, baß feine Genealogie in bas Befchlecht ber Thiere fich verliere, und bag bas Grab fein Biel und bie Bermefung fein Enbe fei. Und wir fampfen und fampfen bis aufe Blut gegen biefe fraftigen Irrthumer nicht beghalb, weil es Lehrmeinungen und Theorien find, von benen unfere Unichauungen weit abliegen; auch nicht blos beghalb, weil biefelben ben flaren Beugniffen bes Bortes fonurftrade jumiberlaufen, bas wir ale gottliches Offenbarungewort verehren; fonbern namentlich auch befhalb, weil wir bie Dacht fennen, Die biefe Brrthumer auf bas Denidenhers ausüben, beffen Dicten und Tracten bofe ift von Jugend auf, und weil wir miffen, wie troftlos und friedlos, aber auch wie entfittlichend und entwürdigend biefelben find in ihren Rudwirfungen auf bas Gingelleben und auf bas Bufammenleben ber Menfchen. Bir fampfen gegen fie und fampfen bis aufe Blut gegen fie, weil wir bie praftifden Confequengen fennen, bie aus bem bunfeln Schoofe folder

Anschauungen ausgeboren werben; weil wir die Nothwendigkeit fennen, mit welcher solche Theorien schließlich nicht bloß zur Untergrabung und Unterwühlung alles driftlichen Glaubens und Lebens, ja alles religiösen und serftorung alles Großen, schönen und Eblen überhaupt in der Menscheit und aller Jucht und Ordnung in der Welt führen, und nach dem Zeugniß der Geschichte immer geführt haben. Darum ist der Unglaube in allen seinen Gestalten, das Widerchrienthum in allen seinen Kormen ein Feind, mit dem es nie einen Wassenstillstand gibt, sondern zu dem unsere Kirche immer sprechen muß: ich komme zu Dir, nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.

Aber, nach bem Borte Jefu von ben zwei Schwertern, hat bie Rirche Chrifti noch ein zweites Schwert, bas nie in bie Scheibe barf. Es ift noch ein zweiter geinb, mit bem es feinen Frieden gibt, ber befampft werben muß, wo wir ihm begegnen. Wir meinen bas Undriftenthum, und wir verfteben barunter all bas Wefen, an bem gerate unfere Beit fo reich ift, bas in driftliche Bemanter fich bullt, in driftliche Formen fich fleibet, mit driftliden Titeln fich fomudt, in ber That aber alles driftlichen Beiftes baar ober aber eine Berlaugnung beffelben ift. Unfer Berg trauert und unfer Urm maffnet fic gegenüber von all ben Berfuchen, burch welche einem wibergottlichen Thun und einem wiberdriftlichen Unterfangen ein driftlider Mantel umgehangt und eine driftliche Farbung angetundt werben will. Und unfer Comer, ift um fo größer und unser Rampf um fo ernfter, je aufrichtiger wir bei berartigen Berfuden bie Ueberzeugung begen burfen, bag nicht bewußter Berrath an ben ewigen Normen bes gottlichen Bortes und bes gottlichen Gefetes fein teuflifches Spiel babei treibt, fonbern bag man, wenigstene vielfach, nur ein Recht bat ju ber

Apoftelefrage: o, Bruber, was hat Euch fo bezaubert, bag ihr ber Bahrheit nicht mehr gehorchet ? (Galat. 3, 1.) Bir fampfen und fampfen bie aufs Blut bagegen, wenn, aus welchem Grunde und in welchem Intereffe immer, fcmarg nicht mehr fdwarg, weiß nicht mehr weiß, Recht nicht mehr Recht, Unrecht nicht mehr Unrecht, Bahrheit nicht mehr Bahrbeit, Treubruch nicht mehr Treubruch, Luge nicht mehr Luge und Gunbe nicht mehr Gunbe fein foll. Wir rufen jum Rampf, wo irgend, auf welchem Bebiete bes perfonlichen ober hauslichen, bes burgerlichen ober ftaatlichen Lebens immer, bie emigen Rormen bes gottlichen Gefeges verlett und ber beilige Beift Chrifti betrubt werben wollen. Und wir fampfen nur um fo unerschutterlicher, je funftlicher und taufchenber bie Berquidungen finb, burd welche driftlicher Schein und uns driftliches Thun, gottliches Wort und gottwibriges Werf ba und bort in einander gewoben werben möchten. Bir fampfen gegen ein folches, mit ben Worten Chrifti fpielenbes und Seine Rleiber unter fich verloofenbes, Geinen Beift und Geine Babrheit aber verleugnendes Befen, und wenn baffelbe uns auch entgegentreten follte in ber Beftalt von Berfonen und im Bunbe mit Bestrebungen und 3been, bie an und fur fich ber vollen Sympathie unferes Bergens und ber aufrichtigen Buneigung unferes Bemuthes gewiß fein burften. Wir tampfen bagegen, weil wir nicht anbers fonnen; weil wir Deffen werth fein und werth bleiben wollen, beffen man nach Geinem eigenen Bort nicht mehr werth ift, wenn man irgend Jemanb ober irgend etwas, fei's Bater ober Mutter, Bruber ober Somefter, Freund ober Freundin, Saus ober Land, Familie ober Bolf, mehr lieb hat, als 3hn.

Die Feinde unserer evangelischen Kirche find nicht die katholische Schwesterkirche, nicht der Staat, nicht die Wissen-

schaft, nicht bie Culturbestrebungen, nicht bie freiheitlichen Bewegungen unserer Zeit. Sie können es nur werben. Die Keinde unserer Kirche, mit benen es keinen Frieden, sondern nur Kampf gibt, Kampf bis aufs Blut, find Widerchriftenthum und Undriftenthum, Antichriftenthum und Pseudochriftenthum.

Und bie Baffen, mit benen unfere Rirche fampft und allein fampfen barf, wenn fie nicht ihr eigenftes Wefen aufgeben und ihren innerften Beift verlaugnen will, find nicht Berleumbung und Berbachtigung, nicht Schmahung und Berunglimpfung, nicht Angeberei und Ohrenblaferei. Sie find nicht Gulfe foreien und Gulfe betteln um ben weltlichen Urm bes Staates. Sie find nicht offene Biberfetlichfeit ober verftedtes Machiniren gegen bie gottgeordnete Obrigfeit. Bum Biberftand gegen bie Dachthaber ber Erbe ruft unfere Rirche nur bann, wenn fur bie Gemiffen eine Rothlage gefcaffen wirb, bie von felbft jur Entideibung barüber brangt, bag man Gott mehr gehorden muß, ale ben Menfchen. Die Baffen, mit benen wir fampfen, fie find geholt aus ber Ruftfammer bes gottlichen Bortes, gestählt im Reuer bes beiligen Beiftes. und erprobt im Leben aller Manner Gottes auf Erben. Unfere Baffe ift unfer Befenntnig und unfer Zeugniß in Rebe und Schrift! Unfere Baffe ift unfer Charafter und unfer Banbel, in welchen wir verfundigen die Tugenben Deffen, ber uns berufen hat aus ber Finfterniß ju Geinem munberbaren Licht. Unfere Baffe ift bas Licht, bas wir leuchten laffen, auf bag, ju ihrer Befchamung und lleberführung, bie Leute unfere guten Berte feben und ben Bater im Simmel barob preifen. Baffen find bie Bereine und Unftalten, bie bie Beftimmung haben, an unfern Mitmenfden nach Beift, Geele und Leib Beilandebienfte ju thun, aber jugleich auch bem Rommen bes Reiches Gottes vorzugrbeiten und ben Behorfam bes Glaubens

aufzurichten. Unfere Waffen sind alle die Werke, und namentslich alle diejenigen literarischen Unternehmungen, die, von der Kirche angeregt oder gefördert, den Zwed haben, driftlichen Glauben zu pflanzen, driftliche Gesinnung zu weden und driftliche Sitte zu schaffen. Solcherlei und berart sind die Baffen unserer Ritterschaft. (2. Korinth. 10, 4 ff.)

Und bie Buverficht, mit ber wir fampfen und arbeiten, Mag es mandmal ben Unidein haben, als ob Bion barnieberliege und ale fei bie Butte Davide gerfallen, wir verzweifeln und verzagen beghalb boch nicht. Dag es auch manchmal bas Aussehen haben, ale ob fein Ctarfer am Beift und fein Oberfter in ber Belt mehr von Chriftus und Seinem Evangelium etwas halte; mag es mandmal fceinen, ale ob bee Menfchen Cohn, wenn er wieber fame, feinen Blauben mehr finden murbe auf Erben; mag man manchmal ben Ginbrud bes "Simfon, bie Philifter über bir" befommen; o Bruber laffet une hoffen wiber Soffnung und ftart fein in bem herrn und in ber Dacht Seiner Starfe! Gollt' es gleich bisweilen fceinen, Als ob Gott verließ bie Geinen, D, fo weiß und glaub ich bieß : Er hilft enblich boch gewiß. Der herr wird unfere Rirche nicht verlaffen, noch verfaumen. Er wird fich ihrer annehmen und bei ihr fein alle Tage bis an ber Welt Thun wir bas Unfere in ruftiger Arbeit und in ehrlichem Rampf, und Er wird bas Geine thun in herrlichem Rath und in wunderbarer That. Und wenn wir auch auf eine Bewinnung ber Maffen und auf Errichtung einer Maffenfirde nicht hoffen und nicht rechnen; und wenn auch unfere Rirche bas Wort vom fcmalen Weg und von ber engen Pforte nie vergeffen, und bes Bortes von ben vielen Berufenen, aber wenigen Musermablten nie uneingebenf werben wirb, fo leben wir boch ber flegesfrohen Buverficht, bag bie Beit fommen

muffe, wo alle Feinde Christi gelegt fein werben zum Schemel Seiner Fuße und bas Reich fein werbe Gottes und Seines Heilandes.

Und wir arbeiten und kampfen, fampfen und arbeiten in bem feligen Bertrauen, baß unsere evangelische Kirche, nach ber Zeichensprache unseres Denkmals, sein werde wohl manche mal eine trauernbe Magbeburg, oft auch eine protestirenbe Speper, immer aber eine siegende Augsburg. Amen.

## Predigt,

beim Schlufigottesdienfte am 26. Juni 1868 auf dem Feftplate gehalten von Dr. G. Baur, Sauptpaftor aus Hamburg.

Der unfichtbare Bau, zu welchem wir von unferem Luther:Denkmal Augen und Herzen emporheben.

Herr, unser Gott, noch einmal versammeln wir uns vor beinem Angesichte mit Preisen und Danken. Du hast Großes an uns gethan, des sind wir fröhlich. Das sind Tage gewesen, die du uns gemacht haft, darum dursten wir uns ihrer freuen und fröhlich darinnen sein. Aber darum bekennt dir auch deine Gemeinde aus der Tiefe eines dankbaren und demuthigen Herszens: "Richt uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und Wahrheit willen!" Wir danken dir, Gott, wir danken dir, und verfündigen deine Wunder, daß dein Name so nache ift! — Amen.

Theure Festgenoffen, in Christo geliebte evangelische Bruder und Schwestern! Ich bente, ich habe mit biefen Gebetemorten

- nicht ausgesprochen; benn welche menfcliche Lippe fprache bas aus? - aber boch getroffen und in Bewegung gefest, mas jest euer aller Bergen bewegt. Denn mas fonnte bas andere fein, ale bas Gefühl bes aufrichtigften Danfes gegen ben treuen Gott, ber geholfen hat und hat Alles wohl gelingen laffen, ber unfern Gingang gefegnet bat, und ber nun auch unfern Ausgang fegnen wolle? Bir find aus ber Rabe und Ferne eingezogen in bie theure Stadt am Rheine, von welcher Bott bas Bort feines Evangeliums auf's Reue fraftig bat ausgeben laffen, in ber festlichen Stimmung freudiger Boffnung, in welcher einft bie frommen Bilger aus Israel gu ber heiligen Stadt bes Befetes binanwalleten : "3ch freue mich beg, bas mir gerebet ift, bag wir merben in's Saus bes Berrn geben, und bag unfere Sige werben fteben in beinen Thoren, Berufalem!" Und nun ber gnabige Bott unfere Soffnung fo reichlich erfullet hat und wir wieber fceiben follen von ber lieben Stadt, fo gefdieht es aud mit bem Gebete jener Bilger, mit bem Gebete eines banterfullten Bergens: "Es muffe mohl geben benen, bie bich lieben! Es muffe Frieben fein inmenbig in beinen Mauern und Glud in beinen Balaften! Um meiner Bruber und Freunde willen will ich bir Frieben munichen. 11m bes Saufes willen bes herrn unferes Gottes will ich bein Beftes fuchen!" D, meine lieben Bruber, mas ift uns nicht Alles hier ju Theil geworben in biefen festlichen Tagen! Beld bergliche Gaftfreundschaft in ben Saufern! Beld fraf. tige Erbauung in ben Rirchen, bie gefüllt waren von ben Thuren bis hinauf an bie Sorner bes Altars! Beld übermaltigenber Eindrud gestern, ba bie Sulle von biefem Dentmal fiel und bie alte Berheißung auf's Reue fich erfüllte : "Alle Ronige werben ihn anbeten; alle Bolfer werben ihm bienen" - 36m, ber ein herr aller herrn und ein Ronig aller Ronige ift und

ewig im Rathe ber Bolter figet! Beld ergreifenbe Grinnerungen in biefer gangen theuren Stabt , welche in biefen Tagen mit erneutem Glang wieber leuchtete ale eine Berle in ber Strahlenfrone beutscher Ehre und Berrlichfeit! Und wem nun gar ale einem alten Seffen auf biefem Boben bie beiligften, freundlichen und wehmuthigen, Erinnerungen an bie fcone Jugenbzeit wieber aufgingen, ber fühlte fein Berg von bem allem boppelt und breifach bewegt. Aber es wird Beit, baß wir aus ber übermaltigenben Menge folder Ginbrude uns fam-Darum hinauf bie Bergen! Sinauf bie Bergen gu bem Bater bes Lichtes, von welchem alle biefe guten Gaben gefommen find! Und ba vernehme ich ein Wort, welches wohl geeignet ift, was wir in biefen Tagen erlebt haben, in einen fraftigen letten Einbrud ausammengufaffen. Es ift bas Bort aus bem Briefe bes Apoftele Paulus an bie Ephefer, welches bort im 2. Rap., B. 19-22, alfo lautet:

"So feib ihr nun nicht mehr Bafte und Fremblinge, fonbern Burger mit ben Beisligen und Gottes Hausgenoffen. Erbauet auf ben Grund ber Apostel und Propheten, ba Jefus Christus ber Ecktein ift; auf welchem ber ganze Bau, in einander gefüget, wächset zu einem heiligen Tempel in bem herrn; auf welchem auch ihr mit erbauet werbet zu einer Behaufung Gottes im Geist."

Meine liebe Festgemeinde! Als ich biese Stufen hinanftieg, ba klang mir in ben Ohren bas Bort, welches einst an Mose ergangen ist: "Ziehe beine Schuhe aus von beinen Füßen; benn ber Ort, ba bu auf stehest, ift ein heiliges Land!" Denn alles Bergängliche ift nur ein Gleichniß! Auch ber sichtbare Bau bieses Denfmals, aus Stein und Erz von Meuschenhanden erbauet, ift nur ein Gleichnis eines unsichtbaren, geistlichen Baues, ber nicht mit Sanden gemacht ift. Als eine in Stein gemauerte und in Erz gegoffene gewaltige Predigt, foll es von diesem geistlichen Bau zu der Welt vernehmlich reden. Und soll auch der Gegenstand dieser meiner Schluspredigt sein: Der geistliche Bau, zu welchem wir von unserem Luther-Denfmale Augen und herzen emporheben. Bier Fragen soll die Predigt zu euch hinausgehen laffen, damit unser Apostelwort darauf antworte: Wer ist der Meister bes Baues? Wer sind die Mauern bes Baues?

## I.

Ber ift ber Deifter bes Baues? - fo lautet Und bie Antwort auf fie liegt in bem unfere erfte grage. erften Bere meines Textes: "Go feib ihr nun nicht mehr Gafte und Fremblinge, fonbern Burger mit ben Beiligen und Gottes Sausgenoffen." Ich, meine lieben Freunde, ich habe fur jest abfeben und fomeigen wollen von all bem Lieben, welches wir in biefen Tagen bier erfahren haben. Aber febet : biefes Terteswort führt mich boch unwillfurlich barauf jurud. 3a, fo ift es gemefen, und wir Auswartigen wollen es ben lieben Wormfern mit bem berglichten Dant bezeugen, bag es fo gewesen ift: wir find hier nicht Gafte und Fremblinge gemefen, fonbern Burger mit ten Burgern und Sausgenoffen mit ben Sausgenoffen! Aber mas ift es benn, mas une jufammengeführt hat ju biefem bergerquidenden Berfehr bruberlicher Liebe und Gaftfreunbicaft? 3ft es nicht bas Bewußtfein, bag wir alle von Gottes Gnaben berufen find, gefammelt ju werben aus ber Entfrembung von

ihm auf ben Brrmegen biefer argen Belt und Burger ju merben mit bem beiligen Bolte feines Eigenthums und Sausgenoffen feines ewigen Baterhaufes? Und bie Bemeinbe berjenigen, Die biefem Rufe mit beilebegierigen Bergen mirflic folgen und fprechen : "3d will mid aufmachen und zu meinem Bater geben" - bas ift ber geiftliche Bau, von welchem unfer Apoftel im 1. Briefe an bie Rorinther foreibt: Gottes Gebaube!" und auf welchen auch biefes Denfmal uns Ber aber ber Deifter biefes Baues binmeifen foll. ift, bas miffen wir jest auch icon: es ift fein anderer, als ber Gott ber Onabe felbft. Bas hat ber theure Gottes. mann, ber jest im Bilbe vor euch fteht, anbere gethan, als bag er bem armen, in Irrthum und Gunbe vermahrlosten Bolle, bas Bort biefes anabenreichen Baters im Simmel verfunbiget hat, welcher nicht will, bag feine Rinber in ihren Gunben verloren geben, fonbern bag fie fich von ihrem Befen befehren und bas emige Leben haben follen. Unfer Luther bat mahrlich feinem lieben beutschen Bolte bas Bewiffen nicht geraubt, fonbern hat ihm bas folummernbe Bemiffen gewedt und bas abgestumpfte Bewiffen gefcarft, inbem er ihm aus bem Dunbe bes Apostele bes herrn prebigte, bag mir in Sachen bes Beile une nicht begnugen burfen mit ben Broden, welche von ber Reichen Tifche fallen und welche etwa bie Furbitte und bas Berbienft ber Beiligen uns auwenbet, fonbern baf wir felbft Burger werben muffen mit ben Beiligen, inbem wir in lebenbigem Glauben binanmachfen an ben Ginen, welchen Gott felbft uns jur Beiligung gemacht bat , vor welchem bie andern alle arme Gunber find, und aus beffen gulle mir alle nehmen muffen Gnabe um Gnabe. D laffet uns bantfagen bem Bater, ber une tuchtig gemacht hat zu bem Erbtheil ber Beiligen im Licht, welcher uns errettet hat von ber Obrigfeit

ber Finfternig und hat uns verfepet in bas Reich feines lieben Sobnes! - Und ale Reichsgenoffen Chrifti fint wir auch Sausgenoffen Gottes. Dag einem jeben Denfchen, ber von Bergen an Chriftum glaubet, ber freie Butritt zu bem Seiligthum biefer feligen Sausgenoffenfcaft aufgethan ift, auch bas hat unfer Luther feinem Bolfe aus Gotteswort verfunbet und bezeugt. Ale unfer emiger Soberpriefter ale bie Bollenbung aller Opfer fich felbft am Rreuge ein fur allemal fur uns bargebracht bat, ba rif ber Borhang im Tempel mitten entzwei. Run ift ber Bugang ju bem Allerheiligften nicht mehr ein Borrecht ber Priefter, fonbern ber gangen Gemeinbe ber Glaubigen fteht er offen. Rein menschlicher Mittler foll fich mehr einbrangen gwifden bie ihr Beil fuchenbe Geele und ben Ginen Mittler, welchen Gott felbft uns gegeben bat und burch welchen mir haben Freudigfeit und Bugang in aller Buverficht burd ben Glauben an ihn. Und er ift nicht mehr ferne von einem Zeglichen, ber ihn mit berglichem Berlangen fuct. Er richtet unmittelbar an alle feine freundliche Ginlabung: "Rommt ber ju mir, alle, bie ihr mubfelig und belaben feib, ich will euch erquiden!" Er frattet fie aus als bie Sausgenoffen Gottes aus ber Fulle ber Gnabenfchage bes Baterbaufes. Er erhebt fie in ben hohen und herrlichen Stand ber Gottestinbicaft. Er gieht ihnen bas Feierfleib bes neuen Menfchen an. Er folieft ihnen allen ben reinen Quell feines lebenbigen , erleuchtenben und feligmachenben Bortes auf. Er reicht allen bas gesegnete Brob fammt bem gesegneten Relde bar, bamit fie in bem Dable, welches feinen Tob verfündiget, augleich feiner ewig lebenbigen Begenwart in feliger Freude gewiß werben. Diejenigen aber, welchen bie Beerbe Chrifti gu weiben befohlen ift , find bem ebleren Berufe gurudgegeben, welchen ber Apoftel Betrus feinen rechtschaffenen Rachfolgern

empfohlen bat : nicht über bas Bolf ju berrichen, fonbern Borbilber ber Beerbe ju werben; nicht Berrn ju fein über euren Glauben , fonbern Behilfen eurer Freube , felbft Burger mit ben Beiligen und Gottes Sausgenoffen ju werben. 3a, evangelifde Chriften , bas große Bort , mit welchem ber Apoftel Baulus querft bie burch Chriftum bergestellte mabre Gleichheit unter ben Meniden verfundet bat: "bier ift fein Jube, noch Grieche; bier ift fein Rnecht, noch Freier; bier ift fein Dann, noch Beib" - wir burfen es fortfegen und fprechen : fein Briefter, noch Laie; benn ihr feib allgumal Giner in Chrifto!" - D laft une im Bergen bemahren bas Bort, welches in biefen Tagen fo laut ju uns gerebet hat und welches jest aus biefen Steinen und biefem Erg ju une fpricht, bas Bort, meldes une beruft, felbft lebenbige Baufteine ju merben an bem geiftlichen Bau, beffen Meifter ber allmächtige unb barmbergige Bott ift: "Go feib ihr nun nicht mehr Gafte und Fremblinge, fonbern Burger mit ben Beiligen und Gottes Sausgenoffen."

### H.

Und wer ist ber Edstein bes Baues? — so fragen wir weiter — wer ist ber Grunds und Edstein, auf welchem ber geistliche Bau ber Gemeinde, ber Hausgenoffen Gottes erbauet ist? Und unser Terteswort antwortet weiter: "Erbauet auf bem Grund ber Apostel und Prospheten, ba Zesus Christus ber Edstein ift." — Der Grundstein eines Baues ist ben Augen versborgen, aber unsichtbar halt und trägt er ben ganzen Bau. So ist auch an bem Bau unseres Densmals Christus, ber Grunds und Ecksein, selbst nicht zu sehen; aber es verfündet in allen seinen Theilen die verborgene Kraft bes Einen Gerrn

und feine emige Ehre. Much foll und will feiner ber Danner, welche es barftellt, ein fichtbarer Stellvertreter Chrifti fein. Bir fennen feinen menfolichen Stellvertreter Chrifti: fein Stellvertreter ift une fein emiges Bort in ber beiligen Gdrift, welches er une binterlaffen bat, bamit es von ibm jeuge, und fein beiliger Beift, welchen er ben Geinen verheißen bat, bamit er fie leite in alle Bahrheit, beffen lebenbige Rraft auch in biefen Tagen fich une mannigfach bezeugt bat, ja von beffen in unferer Rirche noch nicht erloschenem Balten und Birten unfer Denfmal felbft ein fprechenbes Beugnig ift. - Durch Bropheten und Apoftel ift bie Gemeinbe Gottes querft erbauet worben auf bem Grunbe, welchen uns Gottes Gnabe in Chrifto gelegt bat. Und ber Beift ber Propheten und Apostel ift wieber lebenbig geworben in ben Mannern, bie biefes Dentmal euch vor Mugen ftellt. Dit Prophetenftimmen haben 28 albus und Biflef, haben bug und Cavonarola bas verblenbete Bolf gur Bufe gerufen und ber erneuten gewaltigen Berfunbigung bes Evangeliums von ber Gnabe Gottes in Chrifto ben Weg bereitet. Und ale bas Licht bes Evangeliums - nicht eines neuen Evangeliums, fonbern bes alten, ewigen Evangeliums: "Es ift in feinem Anbern und in nichts Unberem Seil, ift auch fein anderer Rame ben Meniden gegeben , barinnen wir follen felig merben , benn Jefus Chriftus" - ale bas Licht biefes Evangeliume, bas feither nur unter bem Scheffel gestanben hatte, wieber hoch auf ben Leuchter geftellt mar; ale ber Stein, von ben Bauleuten verworfen, mieber jum Edftein geworben war: ba zeugte Luther, vom Borte ber Apostel erfullt und vom Beifte ber Apostel geweiht und getrieben, laut von biefem Lichte und von biefem emigen Grund unferes Beile, und erbauete auf ihm eine evangelifche Gemeinbe in ber Rraft bes Bortes : "Kommet ber gu bem lebenbigen

Stein, ber von ben Menfchen verworfen, aber bei Gott ausermablet und foftlich ift; benn wer an ibn glaubet, ber foll nicht ju Schanden werben!" - Bie aber ber Apoftel Baulus einft gesprochen bat: "Wer ift Paulus? Ber ift Apollo ? Diener find fie, burd melde ihr feib glaubig geworben, und basselbige wie ber Gerr einem feglichen gegeben bat. 3ch habe gepflanget, Apollo hat begoffen, aber Gott hat bas Bebeiben gegeben": fo hat auch Luther nicht feine Ehre gefuct, fonbern bie Ghre Chrifti; nicht fein Berf getrieben , fonbern bas Berf Chrifti; nicht auf einen felbftgelegten Grund gebauet, fonbern auf ben von Gott gelegten Grund, ba Befus Chriftus ber Edftein ift. Und wenn er jest bier mitten unter une trate mit feinem lieben, milben Delanothon, und mahrnehmen mußte, bag wir in biefem Berfe feine Ehre fuchen, ober unfere Ehre und nicht bie Ehre bee Berrn : er murbe uns wegtreiben mit feiner ftrafenben Donnerftimme, wie Dofe bas abgottifche Bolf binmeggetrieben bat von feinen felbftgemachten Bogen. Go lagt une benn mit unferm Luther bleiben bei bem Bort : "Richt uns, Berr, nicht uns, fonbern beinem Ramen gib Ehre, um beiner Gnabe und Wahrheit willen!" Lagt uns in unferm gangen Wefen und Leben ferner bezeugen, mas, wie ich meine, in biefen Tagen von uns beutlich genug bezeugt morben ift, bag ein evangelifder Broteftant mahrhaftig nicht gegen Alles protestirt, am wenigsten gegen ben ewigen Grund- und Edftein bes evangelifden Beiles felbft. Sonbern nur gegen bas Sols und bas Beu und bie Stoppeln, momit man biefen reinen und guten Grund überbauen will, protestiren wir, bamit mir nicht gehindert werben, mit unferm innerften Befen feft in biefem Grund zu wurzeln. von hier mitnehmen und festhalten ben evangelischen Bahlfpruch: "Erbauet auf ben Grund ber Apoftel und Bros

pheten, ba Jesus Chriftus ber Edftein ift. Jesus Chriftus gestern und heute und berfelbige auch in Ewigkeit!"

#### ш.

Ber find bie Mauern bes Baues? Denn auch von Mauern bes von Gott gebauten geiftlichen Baues rebet unfer Text, wenn er ferner fagt, bag auf feinem Grunde und gange Bau, in einanber gefüget, madfen folle ju einem beiligen Tempel in bem Berrn. - Gebet, theure Beftgenoffen, ber Bugang ju unferm Denfmal wird bewacht und bas Denfmal felbft wird gefdmudt von ben Bilbern ebler gurften, welche mit ihren Bolfern bie evangelische Lebre angenommen haben; welche gum Theil fich beg ruhmen tonnen, bag fie um Chrifti willen auch Schmach baben leiben muffen, welche aber nun, fo lange es eine evangelifde Rirde gibt, ale beren Schirmheren mit Ehren werben genannt werben. Die Ummauerung felbft zeigt une bie Bilber ober Abzeichen von Stabten, in welchen bas Bort bes Evangeliums einen gebeihlichen Boben gefunden hat, ober boch, wie auch hier ju Borme, laut bezeugt worben ift por Raifer und Reich. Um bas Denfmal felbft fammeln fich bie Bertreter ber Sauptftamme ber europaifden Menfcheit, welche baju berufen ift, ben beiligen Samen bes Bortes ju bewahren und immer weiter auszufaen in alle Belt. Der in ber alts teftamentlichen Biffenfchaft mohlerfahrene Reuchlin aber weift auf ben Bufammenhang ber Chriftenheit mit bem Bolf bes altes Bunbes, ber burch feine grundliche Befanntichaft mit bem beibnifden Alterthum ausgezeichnete Melandthon auf ihren Bufammenhang mit bem Seibenthum bin. Alle biefe Stamme und Bolfer maren gerftreut, wie bie Seerbe, Die feinen

Discord by Google

Sirten bat, und ein febes fab nur auf feinen eignen Beg ; aber ber aute Sirte bat bie Berftreuten ju Sauf gebracht. gange Erbe glich in ben letten Beiten bes Sarrens auf bie rettenbe Onabe Gottes ienem weiten Tobtenfelbe, bas ber Brophet Sefetiel im Beifte fcaute, und bas Geufgen ber gangen Menfcheit: "Ber wird mich erlofen von bem Leibe biefes Tobes ?" flieg jum Simmel empor; aber ber Beift bes Berrn bat bie tobten Glieber belebt und bie Betrennten vereinigt, baß fie unter ihrem gemeinsamen Bater im Simmel ale Bruber einander lieben fernten. Sie glichen gerftreuten Trummern eines in feiner Unlage berrlichen, aber unvollenbeten, ober gerftorten Baues; aber auf bem Grunbe, ba Chriftus ber Edftein ift , find fie wieber jufammengefügt worben ju Ginem Baue : bie Bolfer und Bolfeftamme, bie Staaten und Stabte, bie burd ben Glauben an bas Evangelium verbunben finb, bas find bie Mauern biefes geiftlichen Baues. - Unter biefen Bolfern bat Bott unfer beutides Bolf mit geiftigen Baben und aus bem Gnabenfchape feiner evangelifden Bahrheit befonbers reichlich ausgestattet. Aber bas: "Bufammengefügt, wie bie Dauern Gines Baues!" burfen wir leiber von feinen Stammen noch nicht fagen. Dicht nur burd verfciebene Reigungen und Richtungen in außeren Dingen fint fie getrennt; fonbern auch bie verschiebene Urt, ben driftlichen Glauben ju verfteben und barnach bas firchliche Leben ju geftalten, ift zwifden ihnen ju einem flaffenben Rif geworben. Wer baran foulb ift, bas will ich jest nicht untersuchen. Die Begner fagen mobl : "Die Broteftanten find allein baran foulb"; und wir fagen : "Satten bamale ber fpanifche Raifer und ber rom ifche Bifchof bas beutiche Bolt gemabren laffen, fo waren alle feine Stamme evangelisch geworben." Aber gibt es benn feinen Bunft, in

welchem wir uns bie Sand reichen fonnen? Gind wir benn nicht boch alle Chriften? Saben biefe Tage euch beutsche Brus ber auf ber anbern Seite nicht überzeugt, bag biefes Denfmal und biefes geft mahrlich feine Rriegserflarung gegen euch fein foll, wenn auch, fo Gott will, ein recht fraftiges Lebenszeichen gur Rotig und Bebergigung fur bie, bie uns fo gerne tobt fagen möchten? Durfen wir nicht in bem berglichen Entgegenfommen fo mancher von biefen Brubern einen Bemeis bavon erfennen, bag fie nicht gesonnen find, bis in bie letten Confequengen binein mit ber' romifden Rirche im ftrengen Ginne ju geben, bie in une nichts anderes ale verbammungewurbige Reper erfennen barf, und beren Recht, in Deutschland jene Confequengen gu gieben, immerhin in Frage gestellt merben fann, ba fie bie ftaaterechtliche Grundlage bes confessiorellen Friedens in Deutschland bis beute nicht anerkannt bat ? Cachen wir nicht als Chriften alle in bem Evangelium von ber Gnabe Gottes in Chrifto unfer Beil? Befennen wir uns nicht alle ju ihm, ale ju bem Ginen Grunde, außer welchem Riemand einen anbern legen fann? Dag benn jeber bauen auf biefem Grund nach beftem Biffen , wie er es vor Gott und feinem Gewiffen verantworten fann, ohne ben Bruber ju richten und ihn an feinem Werte mit außerer Gewalt ju hinbern, fonbern bas Gericht bem Beren überlaffend und jenem Tage, welcher eines jeglichen Bert offenbar machen wirb, ob er auf biefen Grund Gold und Gilber und Chelfteine gebaut bat, ober Sola und Seu und Stoppeln! - D mochte endlich bas alte Felbs gefdrei : " bie Belf! Sie Baibling!" aufhoren, und mochten alle Stamme unferes Baterlandes fich vereinigen in ber Lofung: "Die gut beutsch! Sie gut evangelisch allewege!" Dochten wir ale ein Bort lebenbiger Soffnung auf bas Gebeihen und bie funftige Berrlichfeit unferes Bolfes von bier mitnehmen fonnen bas Wort von bem Ginen Grunde bes Seiles unfer aller, "auf welchem ber ganze Bau in einanber gefüget wächset zu Einem heiligen Tempel in bem Herrn!"

### IV.

Und wer find endlich bie Steine bes Baues? - bas, theure Feftgenoffen, ift unfere lette Frage: es ift gugleich bie Frage, welche une perfonlich am nachften angeht; benn unfer Apoftel antwortet auf fie: "auf welchem auch ihr mit erbauet werbet ju einer Behaufung Gottes im Beift." Wir felbft alfo follen eine Behaufung Gottes werben, wir felbft follen bie lebenbigen Baus fteine fein bes von Gottes Onabe auf bem Grundund Edftein Jefus Chriftus erbauten geiftlichen Baues. Dag es fo fein foll, bas eben ift bie eigenthumliche praftifde Grundforberung unferer evangelifden Rirde. -Racbem ber Apoftel Betrus bie Gemeinde aufgeforbert hat: "Rommet her ju bem lebenbigen Stein, welcher von ben Bauleuten verworfen, aber vor Gott ausermablet und fofflich ift"; ruft er ben einzelnen Chriffen ju: "Und auch ihr, ale bie lebenbigen Steine, erbauet euch jum geift-·liden Saufe, jum beiligen Briefterthum!" Die evangelifche Rirde bat fic biefe Dahnung ju Bergen genommen. Gie mill fich nicht bamit begnugen, bag ihre Blieber als tobte Steine bem , wenn auch noch fo machtigen und impofanten , Bau ber außern Rirche nur eingefügt werben. Gie muthet ihnen gu, felbft ale lebenbige Baufteine mit bem Lebensgrunbe in unmittelbare Berbindung ju treten, ober - um in einem anbern Bifbe ju reben, bas ber herr felbft uns an bie Sanb gibt - mit ihm aufammenaumachfen, wie bie Reben mit ihrem Beinftod, um

aus feiner Fulle bie Rraft bes mahren, emigen Lebens ju Und wenn wir bas in biefen Tagen nicht als Die beiligfte Bflicht eines evangelifden Chriften empfunden haben; wenn wir nichts gefpurt haben von ber Lebensfraft, welche vom Saupte ausgeht und bie Glieber lebenbig ergreift: fo haben wir unfer Reft umfonft gefeiert, fo richtet biefes Dentmal feine gewaltige Bredigt an une umfonft! - Gott wolle in Gnaben verhuten, bag es fo werbe! Rein , meine lieben Freunde , laffet une von bier icheiben mit bem aufrichtigen und ernften Belubbe, ale lebenbige Baufteine mit bem lebenbigen Gaftein verbunben ju merben und verbunben ju bleiben, von welchen biefe Manner im Leben und Tobe gezeugt haben! Mogen unfere Fürften von hier gefchieben fein mit bem aufrichtigen Befenntniffe ju bem herrn, ben auch fie im himmel haben und por welchem fein Unfeben ber Berfon gilt! Das evangelifche Bolf moge von biefem Reftplate icheiten in bem lebenbigen Bemußtfein, bag nur bie Berechtigfeit, bie vor Gott gilt, ein Bolf erhobt, bie Gunbe aber ber Leute Berberben ift. Die drift= liden Sausvater und Sausmutter und Lehrer ber Jugend mogen von ibm fdeiben mit bem beiligen Entschluß, bie Rinber aufguergieben in ber Bucht und Bermahnung gum Berrn, und baburd Saus und Soule ju einer Butte Gottes unter ben Menfchen ju weihen! Und wird nicht auch bie liebe Jugend ein beiliges Belubbe von biefem Festplate mit hinwegnehmen, - bie Jugend, ju welcher biefer lette Befttag noch ein gang besonberes Bort reben foll? Cebet, meine lieben jungen Freunde, bie alte griechische Geschichte ergablt, bag ben jungen Themiftofles bas Denfmal bes Miltiabes, ber fein Baterland von bem Jode feinblicher Unterbrudung befreit hatte, nicht habe ichlafen laffen ; und barum ift er mach geblieben und hat bas Werf vollenbet, welches fein Borganger angefangen hatte.

Boblan, ihr jungen evangelifden Chriften, biefes Dentmal bes Mannes, ber fein Bolf von bem folimmern Joche geiftiger Rnechtschaft befreit bat, werbe auch euch eine Dahnung, aufaufteben vom geiftigen Solafe und allezeit mach zu bleiben, bamit uns ber Gegen biefer Befreiung ben tommenben Gefchlechtern nicht verloren gebe! Der 25. Juni, ber Tag ber Enthullung unferes Luther . Denfmale, werbe und bleibe - ich fpreche bamit nicht blog einen perfonlicen Bunfc aus - biefer Tag werbe und bleibe ein Fefttag fur bie Schulen von Worms, bamit fein Gebachtniß lebenbig bleibe in ben Bergen bes beranwachfenben Befdlechtes! Der allmächtige Bott laffe feinen Segen ruben auf biefer lieben Stabt! Er belfe une, bag wir hinanfommen ju einerlei Glauben und Erfenntnig bes Sohnes Gottes und ein vollfommener Mann werben, ber ba fei in ber Daffe bes vollfommenen Alters Chrifti, eingefügt mit biefen beiligen Dannern Gottes als lebenbige Baufteine in ben geiftlichen Bau, baran Jefus Chriftus ber Gaftein ift! Er nehme unfer liebes beutsches Baterland, er nehme unfere theuere evangelifde Rirde in feinen allmächtigen Goub. herr bebute unferen Gingang und unferen Ausgang! D herr, bilf! D Berr, lag mohl gelingen! Umen.

# Fünfter Abschnitt.

# Reden,

gehalten auf bem Festplate vor und nach ber Enthüllung bes Tenkmals, am 25. Juni 1868, Nachmittags zwischen 1 und 3 Uhr.

## Ginleitender Bortrag

von A. Oppermann, Rietschels Schwager und Biograph, aus Bittau, gehalten vor der Enthüllung des Benkmals, am 25. Juni 1868.

Das Denkmal, beffen Gulle heute fallen wird, ift ein echt volkothumliches, — ein Glaubens Bekenntniß in Erz bes ganzen protestantischen Deutschland, entsprungen aus freier Geistes Auffassung ber Reformation, getragen von allgemeinster Begeisterung, ermöglicht burch die eiferne Anstrengung aller Betheiligten — ein Werf, bessen Durchbildung sich in sittlichem Ernft und kunftlerischer Kraft vollzog.

Gerade 12 Jahre sind am heutigen Tage verflossen, seit eine Anzahl protestantisch gesinnter Manner in bieser ehrswürdigen Stadt Worms sich bahin vereinigte, dem unsterblichen Reformator Dr. Martin Luther ein würdiges Denkmal zu errichten — auf classischem Boben, da, wo er sein muthiges Bekenntnis abgelegt hat vor Kaifer und Reich.

Um 17. December 1856 war es, als biese Manner, an ihrer Spite ber Defan Keim, und ber Dr. Eich einen Aufruf in die Welt sandten, das Werf dem Beistande Gottes und der thatkräftigen Theilnahme aller evangelischen Christen empfehlend. Sie legten damit das Bekenntniß ab, daß Luther in Worms die eherne Saule sei, auf der die protestantische Welt ruht,

und an ber bie protestantifche Welt fich allezeit aufrichten und erheben foll.

Riemals noch hatte ein Denfmal so allgemeine Theilnahme hervorgerufen, wie biefes. Bon allen Seiten ftromten bie Beitrage herzu, aus allen Lanbern ber Erbe fast, von ber einsamen nordischen Insel Island bis zum Suben von Amerika, vor Allem aber aus bem protestantischen Deutschland.

hier reichten Alle ihre Gaben bar, vom Burften herab bis jum Tagelöhner, und jeder legte zu ben ungleichen Gaben eingleiches Etwas — bas Beste, was er hatte, und was ben Gaben allen gleichen Werth verlieh, bie Liebe und bie Begeisfterung für bie Sache.

Alles fam nun auf die Bahl bes Runftlers an. Wer anders hatte ba wohl unfern Luther bilben follen, als ber Runftler, ber bem beutschen Bolte bereits feinen Leffing, feinen Goethe und Schiller geschenkt hatte, wer anders, — als Ernft Rietschel.

Im Anfang bes Jahres 1858 nahm Rietschel ben Auftrag an — mit bem Gebete, ber herr möge feinen Geift erleuchten, seine hand führen, baß er zu Gottes Ehre, zur Freude und Erhebung aller Protestanten, und — auch zu einer stillen und gerechten Achtung ber Ratholisen bas Werf burchführe — bas war die Gestinnung bes Kunftlers, als er an seine Aufgabe ging.

Run begann ein geistiger Berkehr, ein Austausch von Gebanken zwischen ihm, ben Mannern bes Comites, ben hers worragenbsten Gelehrten und Kunftlern, wie er wohl nur selten sich an bas Entstehen eines plastischen Kunstwerkes geknüpft hat. Dennoch bewährte sich auch hier ber protestantische Kunftler in Rietschel — er ist zu seinen letten Resultaten gekommen, ganz in sich selbst mit seiner innern Ueberzeugung — auf keine blose Autorität hin.

Bar im Anfange nur ein personliches Denkmal für Luther beabsichtigt, so wuchs im Geiste bes Künstlers balb ber Gedanke empor, Luthern mit seinen Bors und Mitkampfern darzustellen, bie ganze Resormation in ihrem weltgeschichtlichen Jusammenshang zu verherrlichen. So entstand neben einem kleineren Entwurfe jener größere allgemein bekannte in der Auffassung des Denkmals, als einer festen Burg — einer Geisterburg, auf deren hoher Barte der Huter der Glaubenss und Gemissensfreiheit — Luther — sieht, von deutschen Fürsten beschützt, unterflügt von den Besten seiner Zeit.

Dieß ift fein Denfmal ber fpecififceluthes rifden Confession — beg' jum Zeichen schauen wir baran bie Bildnisse ber Reformatoren Zwingli und Calvin — sie alle vereint führten ben Rampf gegen bie Bergewaltigung ber Gewissen, — und bieß Bewußtsein ber Zusammengehörigfeit aller Brotestanten wird burch bieß Densmal nur von Reuem erhöht werben!

Rietschels großartiger Entwurf, ber in hunberttaufenben von Abbildungen über bie Erbe verbreitet wurde, erwedte von Reuem bie Theilnahme, und bie muthige Entschlossenheit bes Comite, ben großen Entwurf ausführen zu lassen, wurde burch ben Erfolg gelohnt.

Im Anfange bes Jahres 1860 begann Rietschel bie Colossal Statuen Wiftefs und Luthers. Mit einer Krankheit und Tob nicht achtenden hingabe arbeitete ber Meister an seinem Werke. In gewaltigen Jugen und Kormen erhob sich die Riesengestalt bes Reformators — nach kaum Einem Jahre war sie vollendet. — Rietschels lettes — und sein be fte & Werk, bem Tode abgerungen mit unglaublicher Ansstrengung! Roch einmal hing sein sterbender Blid an der

lebensvollen Gestalt, bann folos er mit feinem Werf zugleich fein Leben ab. Gein Rame wirb, fo lang von beutscher Runft bie Rebe ift, unauslöschlich leben!

Reuen Muth galt's zu schöpfen, noch waren zehn KoloffalStatuen zu schaffen. Rietschels Schülern und Mitarbeitern Abolf Donnborf und Gustav Riet wurde bie Fortführung vertrauensvoll übertragen. Im Geiste Rietschels, wie es kein Anderer vermochte, ließen sie der Gestalten eine nach der andern entstehen. Richt leicht war die Aufgabe, die höchsten Maßstäbe wurden angelegt, zu Preis und Ehre des Meisters das Werf zu vollenden, darnach rangen sie, — das Schwerste ist ihnen gelungen!

Mit freudiger Bereitwilligfeit hatte Johannes Schilling zu Dresben eine ber Riet übertragen gewesenen Städtefiguren übernommen, um die rechtzeitige Aufstellung des Denkmals zu sichern. Professor Ricolai zu Dresden hatte den Gedanken Rietschels nach der architektonischen Seite wirkungsvoll ausgedildet, während den Guß das bewährte Huttenwerk zu Lauchhammer übernommen und glücklich durchgeführt hat. So geht denn durch die ganze Geschichte dieses Denkmals ein Jug von liedevollem Jusammenwirken von Kräften, wie selten wohl. Ja gewiß — Liebe und Begeisterung im schlichten Bürgergewande haben hier ein plastisches Werkhervorgerufen, — so reich und prachtvoll, wie es noch kein Kürst, kein mächtiger Staat im Laufe der Jahrhunderte geschaffen!

Dieß Denfmal ift aber auch ein echt volksthumliches um beswillen, weil es burch seine Schönheit nicht bloß bas Kennerauge ergöst, sonbern weil es bas Bolf erheben, verssittlichen und begeistern wirb.

Es rufen bie beiben herrlichen Geftalten Friedrich ber

Beife und ber erleuchtete Uhnherr bes hohen Berricherhaufes, unter beffen moblwollenben Aufpicien bief Denfmal bier entftanben, Bhilipp ber Großmuthige Euch, 3hr Fürften, ju, baß 3hr bauernd nur in ber Liebe ber Rachwelt ftebet, wenn 3hr bie 3been, bie bie Bolfer bemegen, begreift und erfaßt. Reuchlin und Delandthon find ernfte Dahner fur Gud Belehrte, benen Berhaltniffe und Rudfichten über bie Bahrheit geben, ftrafenbe Dahner fur bie Theologen, welche ein neues Papftthum im Choose bes Brotestantismus aufbauen möchten, bie Beftalten ber Borreformatoren find Beifpiele unablaffigen Ringens nach ber Erfenntniß Gottes, mahrend Luthers Bilb mit feinem Glaubensmuth uns Alle baran mahnt, bie bochften Guter, bie ein Bolf befitt, bie opferfreudige Singabe an hohe 3mede, ben unerschutterlichen Glauben an bie fittlichen Lebensgewalten uns nicht rauben ju laffen, Die Freiheit ber Bemiffen und ber lleberzeugung zu mahren gegen jebe Bemalt, mag fie gefleibet fein in Burpur ober in Stahl!

Es mahnen uns die Stadte Bilber am Denfmal baran, wie die Reformation beeinträchtigt wurde durch ben Zwiespalt Deutschlands. Die trauernde Magdeburg mit zerbrochenem Schwert — sie ist zugleich ein Sinnbild für das in Ohnmacht versunkene Deutschland im Zeitalter der Reformation — sie ist aber auch eine Aufforderung heut um uns zu blicken und bankend die Hand zu Gott zu erheben, daß er Deutschland aus seiner Ohnmacht gerafft.

Und indem wir heute bieß Denkmal hier in Worms enthullen, tauchen die Bilder ber Geschichte lebendig vor unfrer Seele auf, und verweben fich wunderbar mit der Gegenwart. heute halt ihren triumphirenden Einzug in diese Stadt — die Runft, und schmudt sie mit einem Juwel der Plastif bes 19. Jahrhunderts, der hinfort leuchtend strahlen wird in unmittels

barer Rahe bes altehrmurbigen Domes, eine Berle ber Architeftur bes 12. Jahrhunderts.

Bie bas Jahr 1521 eine glanzende Berfammlung von Kursten und herrn in Worms' Manern fah, so hat auch ber heutige Tag eine solche zusammenberufen. Sohe fürstliche häupter, hervorragende Gelehrte, ausgezeichnete Kunstler, wackere Manner aus allen Gauen Deutschlands! Aber sie sind heute nicht gesommen zu richten und zu verdammen, sondern um sich in gemeinsamer, Kursten und Bolt umschingender bezwingender Begeisterung für unsern Luther zu erheben, zu stärfen, zu erfreuen sich an der Kunst, die ihn verherrlicht.

3hr Burger von Worms, — von Euch fagte einst ein frangösischer Feldberr, nachdem er Eure stattlichen Palafte, Eure traulichen Wohnstätten in Afche gelegt, er habe Euch Richts gelassen, als die Augen, um zu weinen!

Er hat nicht wahr gesprochen, — er hat Euch laffen muffen bie Augen, um zu fcauen bieß herrliche Runftwerk, um zu schauen bieß berfammlung, er hat Euch laffen muffen, um zu schauen heute ein neugefräftigtes Deutschland, bas Euch nicht ungestraft verleten läßt, — ja, bas Alles hat er Euch laffen muffen zur Besiegelung bafür, baß, wenn bas Eisen, bas ber Belt bie Bunben schlägt, längst in ber Erbe rostet, ungehemmt seinen ewigen Siegeszug burch bie Belt vollzzieht bas Bahre und bas Schöne!

Wer an biese Machte glaubt, bem wird es auch aus biesem Hochwald eherner Gestalten mit Geistermund erklingen, — heut und für alle Zeiten — das alte, das niemals ausgesungene Lied von deutscher Art, von deutscher Kraft, von deutscher Geistesfreiheit!

### Festrede,

gehalten bei der Enthüllung des Luther-Benkmals von dem Präfidenten des Vereins, Dekan Keim in Worms, am 25. Juni 1868.

(Am Schluffe biefer Rebe erfolgte bie Enthullung.)

Gnabe und Friede fei mit und von Gott und unferm Beilanbe Befue Chriftus! Amen.

Sochzuverehrenbe geftverfammlung!

Die beutige Feier bat unftreitig eine bobe und ernfte Bebeutung fur bie gesammte evangelifde Rirde. Beugniß bavon gibt icon jur Benuge bie bier gegenwartige Feftverfammlung, welche auf eine fo glangende Beife verherrlicht wird nicht bloß burd bie ungewöhnliche Bahl ber Theilnehmer aus ber Rabe und Kerne, fonbern auch befonbere burch bie hocherfreuliche Unmefenheit unferes geliebten Großbergogs, bes erhabenen Brotectore unferes Denfmal Bereine, und anderer hoben Glieber Seines burchlauchtigften Saufes, Rachtommen bes machtigen Beforberere ber Reformation und ftanbhaften Dulbere, Philipps bes Großmuthigen, - fowie nicht minber burch bie uns fo bodebrenbe Gegenwart anberer beutiden Rurften : Gr. Dajeftat bes Ronigs von Breugen, bes erhabenen Schirmherrn ber evangelifden Rirche inner- und außerhalb Deutschlands; Gr. Majeftat bes Ronigs von Burttemberg, Enfels bes eblen Bergogs Chriftoph, ber im Lande Burttemberg bie Reformation entschieden beforberte; Gr. Konigl. Sobeit bes Großbergoge von Sachfen - Beimar, Entels ber am Denfmal im Bilbe vertretenen brei Rurfurften, Friedrich, Johann und Johann Friedrich; Er. Ronigl. Sobeit bes Rronpringen von Breugen und Gr.

Großherzogl. Hoheit bes Prinzen Wilhelm von Baben, Stellvertreters Seines burchlauchtigsten Herrn Brubers, Sr. Königl. Hoheit bes Großherzogs von Baben. Zeugniß bavon gibt ferner
auch die bankenswürdige Betheiligung so vieler Staats- und
Kirchenbehörden, so vieler Statte, theologischer Kacultaten und
anderer hervorragender Corporationen, durch ihre besonders bazu
abgeordneten Bertreter, nicht bloß aus Deutschland, sondern
auch aus andern Ländern, aus Desterreich, Rußland, der
Schweiz, aus Frankreich, Holland, England, und selbst aus
Nord- und Sud-Amerika. Darum ist unser Fest sogar mehr
als ein sirchliche nationales, es ist in Wahrheit ein universellevangelisches Fest.

Aber in welcher Absicht find beute fo viele Taufende von Beftgenoffen bier in Borme? Geht, bort hinter jener Berhullung fteht bas großartigfte Dentmal auf bem gangen Erbenrunde - bas Luther . Denfmal - verborgen, und foll heute feiner Bulle entfleibet und feierlich eingeweiht merben. thun bieg heute an einem Tage, welcher in ber Befdichte unferer Rirche von ber entschiebenften Bichtigfeit ift. ber Tag ber Borlefung und llebergabe ber Augeburgifden Confession an ben Raifer. Run ift es überbieg burch eine Fügung Gottes gefommen, von une Menfchen nicht gefucht, baß gerabe von biefem Tage an, heute vor 12 Jahren, auch ber Unfang unferes Unternehmens batirt. Und fiebe, ju biefem Unfang hat Gott einen fo gefegneten Fortgang verlieben, bag bas Wert, wenn auch nicht ohne Rampf, Dube und Unftrengung, bod berrlich binausgeführt ift, und mir es, mit innigem Dante gegen Gott, in feiner Grofartigfeit und Bracht bald por Hugen baben follen. 3a unfere mubevolle Ausfaat barf fich alfo beute noch einer gesegneten Ernbte erfreuen.

Wenn wir nun in bem noch verhüllten funftvollen Denfmale,

wie es ber Genius bes großen, seiber nur zu frühe heimsgegangenen Meisters Ernst Rietschel geboren hat, unsern unssterblichen Resormator Dr. Martin Luther und seine Bors und Mitarbeiter verherrlichen wollen, so sind wir doch weit entsernt, Menschenvergötterung zu treiben, oder Menschen auch nur als heilige zu verehren. Rein, wir wollen nur unserer dankbaren Unerkennung der unschähbaren Verdienste Luthers um die Christenheit, ja um die ganze Menschheit, einen sebhaften Aussbrud geben.

Aber was hat uns benn junachft bie berechtigte Beranlaffung zur Errichtung bieses großartigen Monumentes
gegeben? Es ift bie in ber ganzen Reformationsgeschichte
hervorragenbste Glaubensthat unseres theueren Gottesmannes
Luther. Es ist ber Höhepunkt in seinem Leben und Wirken,
auf bem er grabe hier in Worms einst ftand, und zu bem bie
bankbare Rachwelt auch heute noch voll Bewunderung hinanschaut. Ja:

Inthers helbenmuthige Glaubensthat in Worms hat uns also bie Beranlassung und bas Recht zur Grundung bieses prachtvollen Denkmals gegeben. Und das wir nicht unrichtig geurtheilt haben, das beweist ber thatige Beifall, welcher unserm Aufrufe vom Jahre 1856 zu Theil geworden ift, — das beweist die Bollendung des Denkmales selbst, und die hier gegenwärtige so glanzende Festversammlung.

Die traurige Wahrnehmung, bag bie Chriften, bei ber Berunftaltung bes Chriftenthums burch willführliche Menfchen-Sahungen in Lehren und Gebrauchen, immer tiefer in bie Sumpfe bes Lafters versanken, trieb bas ehrliche, grabfinnige beutsche Gemuth Luthers an, nicht gegen bie Kirche, sonbern nur gegen bie schreienben Migbrauche in ber Kirche öffentlich aufzutreten. Mit bem Anschlage seiner 95 Cabe begann er

fein fubnes großes Reformationemert, welches alebalb auch fonellen Fortgang gewann. Denn bas beutide Bolf batte Sinn und Empfänglichfeit fur bas Licht bes Evangeliums, welches ber gewaltige Glaubenshelb ihm angezundet Obgleich feine Keinbe in ben Raifer brangen, bod ernfte ftrenge Dagregeln gegen ben bereits im Banne liegenben Mond ju ergreifen, fo hielt ihn bavon bod bie Rudfict auf Luthers eblen Lanbesberrn und Gonner, Friedrich ben Beifen, jurud. Da aber boch etwas gefchehen mußte, fo ließ ber Raifer ben gebannten Luther auf ben Reichstag nach Worms gur Berantwortung vorlaben. Auch ber Rurfürft mar bamit einverftanben, nachbem Luther felbft erflart hatte, bag er fic lieber frant nach Worms führen laffen wolle, wenn er nicht gefund binfommen fonne, - benn es fei nicht zu bezweifeln, bag er von Gott berufen werbe, wenn ihn ber Raifer berufe, - und befonbere nachbem ber Raifer bem Gebannten auch ein freies und ficeres Geleite nad Worms und gurud in feinen Gewahrfam bewilligt batte.

So groß auch wohl die Gefahren waren, welche ihm bennoch brohten, so fand er doch Schut bagegen in der Berchrung des Bolfs, und in dem Beifall, welchen sein gütiger Kurfürst und andere Reichsfürsten und edle Ritter, unter diesen Kranz v. Sidingen und Ulrich v. Hutten, ihm zollten. Aber den mächtigsten Schut fand er in der eignen sesten Uleberzeugung, die im 119. Pfalm Bers 6 und 7 so bezeichnend ausgesprochen ist: "Ich habe den Beg der Bahrbeit erwählt und deine Rechte habe ich vor mich gestellt. Ich hange an deinen Zeugnissen, — Herr laß mich nicht zu Schanden werden!" Und er wurde nicht zu Schanden, weil er göttliche Bahrheit lehrte und an den Zeugnissen des göttlichen Wortes mit unbeugsamer Seele sesthielt. So entstand in ihm die frohe Zuversicht, daß

er mit seiner Sache, die ja Gottes Sache sei, auch unter Gottes Obhut stehe. Und eben aus dieser Zuversicht erwuchs ihm auch jener felsenseste Muth, der ihn über alle Gesahr und alle Furcht erhob. Ja das schönste Zeugnis hiervon gibt sein helbenmuthiges Verhalten in Worms, um deswillen dieses Denkmal dasteht.

Im Bertrauen auf Gott und seine gute Sache, trat er die gefährliche Fahrt nach Borms an. Obgleich seine angstlichen Freunde ihn davon abhalten wollten, so gab er doch die unvergestliche, entschlossene Antwort: "Und wenn in Borms "so viele Teufel waren, als Ziegel auf ben Dachern, so will "ich doch hinein und mich im Geringsten nicht fürchten." Bohlbehalten kam er am 16. April 1521, Morgens 10 Uhr, hier an und nahm seine Herberge im damaligen Johannitershofe, an bessen Stelle jest bas Casino-Gebäude steht. Damit beginnen nun die glorreichen Tage von Borms, die in der Geschichte unserer Kirche, ja in der Weltgeschichte, die größte Bichtigkeit erlangt haben, und auch unsere Stadt mit einem beneidenswerthen Strahlenglanz umgeben.

Schon am folgenben Nachmittage um 4 Uhr mußte er vor ber Reichsversammlung im Bischofshofe, ber Residenz bes Kaisers, — bem jetzigen Sepl'schen Besitzthum, erscheinen, wozu er sich durch Gebet gestärft hatte. Es that ihm wohl, als noch vor seinem Eintritt in den Saal der alte Kriegsheld Freundsberg zu ihm sprach: "Mönchlein, du gehft sett einen "Gang, wie wir Kriegsleute in unserer ernstesten Feldschacht "nicht gethan haben. Bist du aber auch rechter Meinung und "beiner Sache gewiß, so sahre in Gottes Namen fort und sei "getrost, Gott wird dich nicht versassen!" Und er war auch rechter Meinung, und er war seiner Sache gewiß, darum hat ihn Gott nicht versassen. Er hatte den Weg der Wahrheit

erwählt und Gottes Rechte vor fich gestellt. Er hing an feinen Zeugniffen, — barum ließ ihn ber herr nicht zu Schanben werben.

Mit aller Beideibenheit, aber auch mit muthiger Unerschrodenheit trat jest Luther in bie jablreiche und überaus glangende Berfammlung ein. 3m Ramen berfelben legte ibm Johann von Ed, Rangler bes Rurfurften von Trier, bie beiben Fragen por: 1) Db er bie ba liegenben Buder ale bie feinigen erfenne, und 2) Db er ihren Inhalt miberrufen wolle? Die erfte Frage bejahte er, nachbem auf Berlangen feines Rechtsbeiftanbes Courf bie Titel ber Buder verlefen worben maren. Aber fur bie Antwort auf bie 2. Frage erbat er fich Bebenfzeit, melde ihm auch fur 24 Stunden bewilligt murbe. Ingwischen verbarg er fich nicht, wie viel von feiner Untwort abhange. Es war ihm völlig flar, bag er ohne Wiberruf ber augenicheinlichften Lebenegefahr gegenüber ftehe. Suffens Cavonarolas graufames Schidfal fdmebte ihm vor ber Geele, und im Geifte mußte er icon bas Praffeln ber flammen vernehmen, welche auch feinen Leib in Afche verwandeln murben. Aber auf ber anbern Seite mußte er auch vor fich felbft bie tieffte Berachtung fublen, wenn er im Mugenblide, mo ber gewaltige Beiftestampf ber Beit gur Entscheibung fommen follte, feigherzig gurudweichen wollte. Rein, mas er bisher mit fo fefter Ueberzeugung gelehrt, gefdrieben und gethan hatte, bas tonnte er, ohne Wiberlegung aus Gottes Bort, nicht als falich und unwahr verdammen. Bir feben bier unfern theueren Gottesmann in einem fturmifden Seelentampfe, und wie einft Chriftus im Gebet fich Rraft und Duth errang, fo bier auch unfer Luther. Much er benutte bie furge Bebenfzeit, um fic burd ftille Betrachtungen und inbrunftiges Gebet auf bie entideibenbe Stunde vorzubereiten und ju ftarfen. 3a, mas er

por feinem abermaligen Singang in bie Reicheversammlung am 18. April 1521 Gott und fich felbft feierlich gelobt hatte, namlich freimutbig feinen Glauben zu befennen und unwandelbar beim Evangelio au bleiben, bas bat er getreulich gehalten. Denn auf Ede mieberholte grage, ob er miberrufen molle, hielt Luther mit unerschrockenem Freimuthe und unüberwindlichem Gottvertrauen feine berühmte Bertheibigungerebe, in melder er einen breifachen Unterschied unter feinen Schriften machte. Schlieflich erflatte er, bag er, trop biefes Unterfciebes, boch feine Battung feiner Schriften wiberrufen fonne und wolle. Cobalt man ihn aber mit Musfpruchen ber heiligen Schrift ober mit flaren Grunden ber Bernunft wiberlege, fo fei er ber Erfte, ber feine Schriften bem Untergange weihe. angefahren von Ed, er fei nicht bier, um eine gelehrte Dieputation ju fuhren, fondern es handle fich nur um bie Frage, ob er wiberrufen wolle ober nicht, ba fprach Luther bie emig benfmurbigen Rraftworte, Die eine unvergangliche, weltgeschichtliche That, und jum feften Grunbftein ber evangelifden Rirche Er fprach: "Beil benn Em. Raifert. Majeftat geworben finb. "eine folichte, einfältige und richtige Antwort begehren, fo will "ich eine geben, bie weber Sorner noch Bahne haben foll, namlich Wenn ich nicht mit Beugniffen ber heiligen Schrift, "ober mit öffentlichen, flaren und hellen Grunden und Ilrfachen "übermunden und überwiesen werbe, - benn ich glaube meber "bem Bapfte noch ben Concilien, weil bie oft genug geirrt "und fich felbft miberfproden haben, - und weil ich alfo von "ben angeführten Spruchen überzeugt bin und mein Bewiffen "in Gottes Bort gefangen ift, fo fann und will ich nichts "wiberrufen, weil es weber ficher noch gerathen ift, etwas "wiber bas Bemiffen ju thun. Bier ftebe ich, ich fann nicht "andere, Gott belfe mir! 21men."

D, seht hier ben gottbegeisterten Glaubenshelben, ber, wie ein wahrer Apostel bes Herrn, vor Königen und Gewaltigen ber Erbe so furchtlos rebete, seht und merket auch, wie seine unerschrockene, aber bemuthige und gottvertrauende Sprace einen tiesen Eindruck auf die ganze Versamulung machte! Eck, eben darüber unwillig, suhr ihn abermals an: "Du hast eine uns bescheidene Antwort gegeben, — du sollst nur Ja! oder Rein! "sagen. Wirst du keinen Widerruf thun, so wird der Raiser "mit den Ständen des Reichs berathen, was mit einem solchen "Erzseher zu thun sei." Da rief Luther aus: "So helse mir "Gott! Denn einen Widerruf kann ich nicht thun! Möchte "nur der Kaiser, das junge edle Blut, sich nicht verführen "lassen, vom Evangelium zu weichen und Menschen-Sahungen "unterwürsig zu sein!"

Der fühne Gottesmann, in seine Herberge zuruckgefehrt, fühlte sich mächtig gehoben durch das tröstliche Bewußtsein, seinen geliebten Herrn und Meister Jesum Christum muthig bekannt zu haben. In diesem Bewußtsein außerte er auch das mals gegen seinen Freund, den sächsischen Hosprediger Spaslatin: "Wenn ich 1000 Köpfe hatte, so wollte ich sie mir "eher alle abhauen lassen, als einen Widerruf thun."

Auch in ben folgenden Tagen wurden noch mancherlei Bersuche gemacht, balb durch Bersprechungen, bald durch Droshungen den Felsenmann zum Widerrufe zu bewegen. Aber Alles war vergedens, und als ihn endlich der Kurfürst von Trier, wie es scheint sogar mit Wohlwollen, aufforderte, doch selbst anzugeben, wie dieser Sache geholsen werden könne, da antwortete Luther: "Es ist kein besperer Rath, als der Gamaliels: Ist das Werf aus Menschen, so wird es unter "gehen, ist es aber aus Gott, so werdet ihr es nicht dämpfen."

ihrem perfönlichen Befuche, barunter auch ber glorreiche Ahnherr unseres erlauchten Kurstenhauses, ber jugendliche Landgraf Philipp von heffen. Rach einer längeren Unterredung, welche ohne Zweisel ben reformatorischen Samen in seinen Geift gelegt hat, drückte er bem tapferen helben von Worms beim Abschiede die Hand und sprach: "Habt ihr gerechte Sache, herr "Doktor, so helse euch Gott!" Und er hatte gerechte Sache, darum half ihm Gott. Er hatte den Weg der Wahrheit erwählt und Gottes Rechte vor sich gestellt. Er hing an seinen Zeugnissen, darum ließ ihn der Herr nicht zu Schanden werden.

— D seht, das ist die bewundernswerthe Großthat Luthers in Worms, um dererwillen hier auf dem klassischen Boden der altehrwürdigen Lutherstadt das Denkmal errichtet wurde, dessen

Ja, verehrte Festgenoffen, wir muffen es freudig und bantbar anertennen, mas ber theuere Gottesmann einft Großes und Ruhnes in biefer Stadt gewagt und mit glaubigem Gottvertrauen auch vollbracht hat. Bebenfen wir nur, mas ohne feine helbenmuthige Glaubenethat in Worms gefchehen fein Bare er in Worms nicht erschienen, wie feine angftlichen Freunde es wollten und feine erbitterten Reinde es munichten, ober mare er nach feinem Ericeinen bafelbft nur vergagt und fleiumuthig aufgetreten, ober hatte er auf bie fategorifde Forberung , ju miberrufen , etwa an ein allgemeines Concilium appellirt und fich im Boraus bereit erflart, fich bem Spruche beffelben unbebingt ju unterwerfen; ober mare gar bas Entfeglichfte gefchehen, und er batte, im furchtfamen Sinblide auf bie mahricheinlichen foredlichen Folgen feiner Ctandhaftigfeit, ben verlangten Biberruf wirflich gethan, - o fagt, mas mare baraus geworben ? Bon ber Grundung ber evangelifden Rirde mare fofort feine Rebe mehr gemefen, benn

bas angefangene Werk ware unausbleiblich in Nichts zerfallen. Es ware vergangen, wie schon so Manches in alter und neuer Zeit vergangen ist, was nicht aus Gott, nicht auf ben ewigen Velsen bes Evangeliums gestellt war. Aber so war es nicht hier in Worms. Nein, durch seine heldenmuthige Glaudensthat in Worms hat Luther das unerschütterliche Fundament zur evangelischen Kirche gelegt, und in Volge davon sind wir erleuchtete Bekenner des Evangeliums Jesu, die durch den lebendigen Glauben an Gottes Gnade in Christo, unsern einzigen Mittler, gerechtsertigt und selig werden wollen.

Defhalb freuen mir une, bie mir Rinber feines Riefengeiftes find, feiner helbenmuthigen That por Raifer und Reid. Defhalb fuhlen wir auch unfere Berpflichtung, bem unerichrodenen Streiter Gottes unfer Danfopfer bargubringen. Defhalb bat bie evangelische Chriftenheit in ber Stadt, mo er fo Berrliches vollbracht bat, ein prachtvolles Denfmal errichtet, wie es feiner und feiner fegenereichen That allein murbig ift. Diefes Denfmal ift uns baber ein fprechenbes Combol ber Ginheit in unferer evangelifden Rirde, bei allen Berfdiebenheiten in ihr, welche nur bas Wefen bes Erangeliums, ben Rern bes gottlichen Bortes nicht berühren. Denn nicht bloß find bie Liebesgaben jur Brundung bes Denfmals aus allen, auch ben entfernteften Raumen ber evangelifden Rirde, - ich nenne nur Island und Brafilien, - fowie von allen Barteien in berfelben gespendet worden, fondern auch bie heutige Feftverfammlung, in welcher ficherlich alle religiöfen Richtungen vergibt Beugniß bavon, bag in ber evangelifden treten finb, Rirche boch eine lebendige, thatfraftige Ginbeit, wenn auch ferne von einer tobten , ftarren Ginerleiheit , beftebt. 3a es ift ein fichtbares Merfmal bes glaubigen Bufammenwirfens ber Befenner bes Evangeliums Chrifti. Auf Diefem emigen Grunde haben alle Reformatoren , inebefonbere unfer Belb von Borme, gestanden, und auf biefem Grunde wollen auch wir alle fest und unbeweglich fteben, inbem wir alle nur fo gefinnt fein und manbeln wollen, wie Chriftus gefinnt mar und gewandelt bat. Denn mer Chrifti Beift - feine Befinnungen und Grundfate - nicht bat, ber ift nicht fein. Darum lagt une bas fower errungene foftliche But ber Glaubens- und Bemiffensfreiheit, bie nicht burch willführliche Menfchen . Capungen , allein burch Gottes Wort in ber beiligen Schrift befdrantt wird, treu bewahren! Darum wohl une, wenn wir bas Pfalmwort mit eben fo großem Rechte auf uns anmenben burfen , womit wir es auf unfern theuren Glaubenshelb Dr. Luther angewendet haben ! bas Wort : 3d habe ben Beg ber Bahrheit ermahlt und beine Rechte habe ich vor mich geftellt. 3d hange an beinen Beugniffen, Berr, laffe mich nicht gu Schanben merben!

Und nun Denfmal, zeige bich benn in beiner ganzen Glorie vor ben Augen ber Welt, insbesondere vor ben verlangenden Bliden bieser großen und glanzenden Festversammlung! Zeige dich als ein Symbol unserer thatkräftigen Einheit in Christo, und als eine beständige Mahnung, im Bekenntniß bes Evangeliums so felsenfest zu stehen, wie unser held zu Worms einst stand, als er sprach:

Sier ftebe ich, ich fann nicht anbere, Gott helfe mir! Umen.

### Rede

des Chrenprösidenten des Comite's, Prälat Dr. Zimmermann aus Barmstadt, nach der Enthüllung des Penkmals, am 25. Juni 1868.

(Am Schluffe biefer Rebe erfolgte bie Uebergabe bes Dentmals an bie Stadt Worms.)

Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen.

Das, was in biesen Tagen in Aller Herzen lebt, war das glaubensfreudige und helbenmuthige Wort, welches der Stadt, in der es laut wurde, für alle Zeiten einen Ehren- Namen erworben hat in der evangelischen Welt. Darum: auf nach Worms! so erscholl es labend und mahnend durch die evangelischen Gauen bei der Kunde von der Bollendung dessen, was jest enthüllt vor unseren Blicken steht. Dr. Martinus Lutherus, vom Kaiser vor den Reichstag geladen, sprach zu benen, die ihn abmahnten: Und wenn sie ein Keuer machten, das von Wittenberg die nach Worms reichte, so wollte ich boch hinein! Sein Zug nach Worms, sein Besenntniß zu Worms ist die größte Glaubensthat seines Lebens.

Und unfer Zug nach Worms und unfer Stehen an diefer Stätte? Was soll es sein? Die Antwort gibt uns ber 25. Juni, ber große Bekenntnistag ber evangelischen Kirche. Warum bist du gekommen, evangelisch Bolk, von diesseits und jenseits des Meeres, mit beinen Kürsten an der Spite? Wäreft du gekommen, nur um zu schauen, werthlos ware bein Rommen. Rein, du bist gekommen, du mußt gekommen sein, um zu bekennen. Ja, wie jener 18. April des Jahres 1521 zu Worms, wie jener 25. Juni des Jahres 1530 zu Augsburg ewig benkwürdige Bekenntnistage, hier des einzelen Mannes, dort der evangelischen Kürsten und Städte waren,

so soll auch ber heutige Tag ein Befenntnistag ber evangelischen Belt sein. Dazu mahnt bieses Denkmal, dieses Denkmal ber gottgesegneten Reformation, wie es in bem Geifte eines theueren entschlafenen Kunftlers entstanden und von ihm und seinen ebenburtigen Kunftgenossen ausgeführet ift.

Richt ein Luther-Denfmal nur , ein Reformations-Denfmal Bas aber ift Luthers That, was ift bie ftebt por une. Reformation? Mit golbener Schrift ift fie eingegraben in bie Beidicte bes beutiden Bolfes, fie ift und bleibt unferes Bolfes größte That, fie ift bie größte Glaubens, und Gemiffenethat beutscher Ration; und wenn langft icon alles Große und Berrliche unferes Bolfes ber Bergeffenheit wird anheimgefallen fein ober nur noch in ben Jahrbuchern ber Befdichte fortlebt, bie Reformation, biefe aus bem Glauben an Chriftum, aus bem Gemiffen, aus bem Suchen und Ringen nach ber Geligfeit herausgeborene That wird bann noch wie ein hellleuchtenber Stern am beutschen Simmel fteben und wie ein aus Chrifto, unferem einigen Beiland, ftromenber Lebenoftrom ihre ftets neu befruchtenbe und verjungenbe Rraft an unferem Bolfe unb an allen Bolfern bewahren, bie ihrem Lichte fich öffnen. Evangelifches Bolf, bag bu beines Luther Größe und Berbienft, bag bu ber Reformation Bebeutung und Gegen fur bich und Die Welt fuhlft und erfennft, beg ift biefes Denfmal Beuge, benn wie in beinen Furftenhaufern, fo in allen beinen Darfen fand ber Aufruf ju ihm ben freudigften Anklang. Bie bort an ber Biege ber Reformation, in Bittenberg ein entichlafener Ronig Luthern bas Stanbbild errichtet und bann bie evangelifche Welt ihm bas Standbild feines Freundes Melanchthon an bie Seite geftellt bat, fo wollte bas evangelifche Bolf bem großen Glaubenshelben auch an ber Statte, mo er feines Lebens größte That vollbracht, bas Denfmal feben. Aber fiebe, aus bem

Luther-Denkmal ift ein Reformations-Denkmal geworben unter ber schaffenden Hand ber Kunstler: Luther auf hohem Postament, Alle überragend, zu seinen Küßen die Borläuser der Reformation, zu seiner Seite die Mitstreiter und im Kreise umher die beskennenden Städte. So steht es vor und, eine ganze lautredende Geschichte aus der streitenden Kirche, ein herrlich Werk, das, wie es die Künstler ehrt, die es geschaffen, so die That versherrlicht, die es barstellt, und nun vor die evangelische Welt als eine große heilige Mahnung tritt. Und bieser Mahnung öffne dein Herz. Du gesest wieder von dannen, aber nimm das Denkmal mit dir, nicht im Bilde nur, nimm's im Herzen mit dir und lasse es fort und fort redend und mahnend vor dir stehen.

Ja, ftehe, Denkmal, ftehe, eine Zierbe biefer alten beutsichen Stadt, aber aus beinem Stein und Erz gehe eine machtige Rebe an bie evangelische Welt, benn unserer Kirche einiger Grund und einige Waffe, unserer Kirche Kampfe und Thaten, unserer Kirche Thranen und Leiben schauest bu im Bilbe vor bir.

Schaue her, zu Luthers Küßen, sie tragen ihn gleichsam, siten die Männer, die unter verschiedenen Nationen in der Zeit der Finsterniß die Borboten des Lichtes waren und mit Gefahr ihres Lebens zu der einzigen Quelle des Heils, zu Christo, zurückriesen: Petrus Waldus, der Franzose, Johann Wistef, der Engländer, Savonarola, der Italiener, Johann Huß, der Böhme. Das steht vor uns zur Lehre, daß die evangelische Kirche, die dieser Dämmerung folgte, die Jahr-hunderte lang heiß ersehnte Rückschr zur wahren apostolischen Kirche ist. Halte seit an diesem Glauben, evangelische Welt, denn darin wurzelt doch zulest alle Freude dieses Tages.

Schaue her, zu Luthers Seite ber große Lehrer Deutschlands, ber milbe Melanchthon, ber Friedensapostel unter ben Reformatoren, burch Gottes Gnabe Luthern an die Seite gestellt, damit er bessen Feuergeist mäßige, und ihm zur Seite sein edler Lehrer Reuchlin. Evangelische Kirche, das aus dem ewigen Lichte geborene Licht der Wissenschaft sei jest und fürderbeine rechte Wasse und bei aller Bekenntnißtreue die aus Christo geborene Milbe bein Ehrenschmuck.

Schaue her, neben ben Deutschen erblickt bu bie Schweizer, neben Luther und Melanchthon Zwingli und Calvin. Wohl erinnert das an den Kampf um die Wahrheit, aber es ist auch eine Friedensmahnung und ein ernster Ruf, mit Luthers Glaubensfraft und Melanchthons Milbe Zwinglis Einfachheit und Calvins Zucht zu verdinden.

Schaue ber, im Borbergrund fteben bie mitftreitenben Fürften, im Sintergrund bie mitfampfenben Ritter, bier ber Schirmberr Luthere, ber Gamaliel unter ben Rurften, bort ber muthige Landgraf mit feinem jugenblichen Bort ju Borme: herr Doctor, habt ihr recht, fo belf euch Gott, und mit feinem auch unter ben fcmerften Leiben nie verläugneten Babliprud : ift Gott fur une, wer mag wiber une fein ? unb in ber Mitte tie beiben Lanbesberren Luthers, ber befennenbe Johann in feiner Bestanbigfeit und ber mit Philipp fur bie Reformation ergeben bulbenbe Johann Friedrich, und bann bie muthigen Bertreter bes Abels beutider Ration. Freue bich, evangelifche Belt, biefer fürstlichen Dits und Borfampfer für beinen Glauben, freue bich aber auch ber Entel, bie im Beifte ihrer Ahnen jum Beugniß fur ihren und unferen Glauben mit uns beute biefen großen evangelifden Festtag begeben.

Schaue hin auf jene Stabte-Bilber und Stabte-Wappen, hin auf bas nahe Speier und vernimm feinen Ruf: halte beinen Shrennamen hoch, protestantische Welt, und werbe nicht mube, zu protestiren gegen Alles, was nicht mit Christo ftimmt, aber thue es allezeit mit bem Borte Gottes im Herzen; schaue hin auf bas bekennenbe Augsburg und halte hoch die Fahne bes Bekenntniffes beiner Bater; schaue hin auf basbulbende Wagbeburg und sei bereit, wie fur beinen Glauben zu ftreiten, so auch zu bulben fur ihn; schaue hin auf ben ganzen Chor ber bekennenden Stabte und weiche nicht von bem, wofür sie gekämpft, was sie bekannt, wofür sie gebulbet.

Und nun ichaue hinauf ju bem Selben auf hobem Boftament. Mit Recht fieht er bober, ale Alle, benn er überragt fie alle. Giebe, evangelifde Belt, bas ift bein Luther, ber Dann Gottes, ber beutiche Mann, ber mehr, benn je ein Unberer, fein beutides Bolf auf liebenbem Bergen trug. Beber Boll an ihm ein Dann! Die Mondofutte ift bem evangelifden Brieftergewande gewichen. In feiner Sand bas Banier, unter bem er gestritten, bas Schwert bes Beiftes, womit er bes herrn Rriege geführt, bie Lebensquelle, aus ber er Licht und Rraft und Muth gefcopft. Aus feinem Munbe ftromt bas Bort : Sier ftebe ich, ich fann nicht anbers, Gott helfe mir! Mit bem Borte Gottes ichlagt er bie Belt. Der rechtfertigenbe Glaube an Chriftum ift feine Rraft; in biefem feligmachenben Glauben ift er frei nach bem Bewiffen von eitler Menfchen-Satung. Erangelifdes Bolf, fo ftehe auch bu auf beines Beilande Bort, aus ihm fcopfe beinen Muth, beine Rraft, beinen Glauben, beine Freiheit. Der Muth entfällt bir, wenn bu von Gottes Bort meicheft; bie Rraft erlahmt, wenn Gottes Bort nicht mehr bein Gin und Alles ift; bein Glaube mantt, menn bu bir ben Grund unter ben Rugen weggieben laffeft; beine Freiheit fdwinbet, wenn bie Schrift nicht mehr bein Soilb por bem Unglauben, bein Licht in ber ginfterniß ift. Luther hat bir bie Schrift verbeuticht, balte fie bod und bebr; Luther hat bir Chriftum wiedergegeben als einigen Mittler, bleibe bei ihm; Luther hat Chriftum bekannt trop aller höllischen Bforten, bekenne bu ihn, zeuge von ihm, lebe in ihm!

Go fteht bas Denfmal por bir als eine gewaltige Bredigt. Du baft es beinem Luther und feinen Mitftreitern gur Ebre, bu haft es bir und beinen Rinbern gur Mahnung gefest, feft und unbeweglich ju fteben und ju machfen an bem, ber bas Saupt ift, Chriftus. Run fo rebe benn, Dentmal aus Stein und Erg, rebe ju benen, bie hier fteben, und ju Allen, bie jemals tommen werben, bich ju beschauen. Rebe jumal fort und fort ju biefer lieben Stabt. Und indem ich bich nun im Auftrag ber evangelischen Belt und aller berjenigen, bie ihr Scherflein beigetragen, ber Stadt Borms jum Schut und Schirm übergebe, fo thue ich es mit bem beißen Bunfche, bag bu ihr und ihren Rinbern ftete eine ernfte Dahnung feift ju evangelifder Glaubenefreudigfeit und Glaubenetreue. wirs vernommen in biefen Tagen, Luther feiert beute fein Auferstehungsfest in Worms. Run fo ftebe auch bu auf, liebe Stadt, und giere ben beiligen Glauben, ju bem uns Luther jurudgeführt.

Und nun, nachdem wir den großen Werfs und Ruftzeugen bes herrn die gebuhrende Ehre gegeben, Blid und herz hinauf zu dem, der alles Guten Anfang, Mitt und Ende ift, zu ihm, ber auch dem Anfang biefes Werfes Fortgang und Gedeihen gegeben. Mit Luthers bemuthigem Ginn bekennen wir: nicht den Menschen, dem herrn allein die Ehre! Ja,

Allein Gott in ber Sob fei Chr Und Dank für feine Gnabe. Amen.

#### Rede

des Bürgermeisters der Stadt Worms, S. Brück, nach der Nebergabe des Benkmals an die Stadt Worms, am 25. Juni 1868.

Motto; "Benn wir bas Andenten großer Ranner feiten, fo geschiebt, es, um uns mit großen Gedanken ertraut zu machen." (Johannes von Miller. Alabemische Rebe zum Andente Briedriche des Großen. Aus Göthe's Werten — Ausgabe letzter Dand — Band 49. Seite 203.)

Auf die eben bethätigte llebergabe bes Lutherbenfmals an die Stadt Worms, erflare ich als beren Burgermeifter und in beren Ramen, daß ich dieselbe förmlich acceptire und ben ausgesprochene Erwartungen zu entsprechen gelobe und fühle ich mich veranlaßt, hierbei Kolgendes vorzutragen:

Als vor Jahren ber Gebanke rege murbe, bem Andenken Luther's und zwar in ber Stadt Borms ein Denkmal zu errichten, so hat fich hier alsbald ein lebhaftes Interesse bafur gezeigt und es sind hier Manner zusammen getreten, melde bie Sache in die Hand nahmen und mit vereinigten Kraften und unermudlicher Ausbauer die Berwirklichung bieses Planes verfolgt haben.

Die Errichtung eines Lutherbenkmals fann nur in nationalen Motiven ihre Rechtfertigung und Burbigung haben, und es muß auch in dieser Beziehung die Wahl ber Stadt Worms als eine richtige und gerechtfertigte anerkannt werben.

Dies naber ju begrunten , erlaube ich mir Folgenbes an- auführen :

Da wo ce nur darauf ankommt, das einfache Leben eines Menschen in Erinnerung zu erhalten, ohne besondere Rudficht darauf, was er in seinem Leben gethan und gewirkt hat, ba

mag es genugen Beit und Ort, mann und mo bas leben angefangen , und wann und mo es geenbet - Geburtsort und Grab. ftatte - auf irgend eine Beife fur bie Erinnerung ju tenngeichnen, - anders aber, wo es bem Andenfen an bie Sandlungen eines Mannes, an beffen Thatigfeit und Birffamfeit gilt hier muß gewiß ber Ort ale ber geeignetfte gelten, mo bies am Bebeutfamften und Birffamften gefcheben und wobei fich ber Charafter bes Sanbelnben am Entichiebenften ausgeprägt und fund gegeben hat, mas ohne 3meifel bei Luther bier ju Borme im April 1521 ber Fall gemefen, mo berfelbe ror ber jahlreichften und großartigften Berfammlung geiftlicher und weltlicher Dachthaber, Die je getagt, beren Saupt einen Lanberumfang beberrichte, in bem bie Sonne nie unterging, ericienen, und feine Unfichten und Lehrfage, bie er icon feit Jahren rom Catheber und ber Rangel herab ausgesprochen hatte und bie barüber veröffentlichten Schriften als von ibm ausgegangen anerfannte und rechtfertigte und beren ihm jugemutheten und, wie es fceint, auch erwarteten Biberruf mit Entschiebenheit und feftem Muthe mit folgenden Worten jurudgewiesen bat:

"Ueberwiesen bin ich nicht, widerrufen fann ich nicht, weil weber sicher noch gerathen ist, etwas wider sein Gewissen zu thun.

"hier ftehe ich, ich fann nicht anbere. Gott helfe mir 2men."

Diefer Moment ift unftreitig ber bebeutsamfte in Luther's Leben und eben so bedeutsam und wichtig in feinen Folgen fur bie Sache felbft, bie er vertreten, eine Sache von nationaler, ja weltgeschichtlicher Bebeutung.

Die Bestimmung, in Borms ein solches beutsches Rationals Denfmal zu errichten, findet sobann auch barin ihre Unterflützung, bag bie Geschichte ber Stadt Borms mit jener ber beutschen Ration und bes beutschen Reiches namentlich in seinen wichstigften Spochen — in benen ber Entwidelung und ber Bluthezeit — im engften Zusammenhang fleht, was aus Folgenbem erhellt.

Die Stadt Borme mar lange Beit ber Lieblingsaufenthalt Raifer Rarl's bes Großen , welchem in feinem großen weiten Reiche , ben größten Theil von Franfreich , Italien und Deutschland umfaffent, viele Stabte bafur ju Bebote geftanben batten. Bon bier aus ergingen feine icopferifden Blane, Borme genof bie Bortheile eines großen Soflagers, hier empfing er bie fremden Befandten und bie Großen feines Reiches; bier wohnte bie Raiferin, mann er beim Beere ober fonft abmefent mar; bier feierte er mit großer Bracht feine Bermablung mit ber Tochter bes franfifden Bergoge Ruprecht; bag Borme bafur bie entsprechenben Raume, Balafte, Bebaube und Ginrichtungen befaß, ift ein Beweis, bag es icon viele Jahrhunderte lang in Flor, Ansehen und Wohlstand gestanden haben muß. Rarl ber Große hat in Worms funfmal Dais und zweimal Reichsversammlungen gehalten und auf bem Wormser Felbe zweimal ben großen Seerbann versammelt ju ben wichtigften Feldzugen, welche von hier ausgingen. Much fein Gohn, Lubmig ber Fromme, bat ebenfo ben Aufenthalt in Worms geliebt und von hier aus regiert, und 824 und 837 in Worms große Reicheversammlungen gehalten und in feinen Urfunden Worms eine fonigliche Stadt genannt. Bei ber Theilung bes großen frankifden Reiche in bem Bertrage ju Berbun vom 11. Aus auft 843 unter bie Entel Rarl's bes Großen hatte Worms bas Blud, von feinen beutiden Stammgenoffen nicht getrennt, mit Deutschland verbunden - namlich Ludwig bem Deutschen jugetheilt ju werben, welcher gleich wie fein Bater und Groffvater in Worms öftere und langere Beit refibirt und bafelbft Reichstage und Rational = Synoben gehalten bat. Dit Lubmig bem Deutschen beginnt bas beutsche Reich und Deutschland als eigener felbftftanbiger Ctaat, mit bem Worms nun über 1025 Sabre verbunben ift, nach einer furgen Unterbrechung von unter einem Lubmig aus 16 3abren , mo es abermals einem ber alteften erlauchteften beutiden Furftenbaufer, bem Großvater unfere bier anwesenben Allerburchlauchtigften Großbergogs Qub wig III., mit feinem beutiden Baterlanbe wie-Und fo haben in ber Rolgezeit bie ber pereinigt worben. beutiden Raifer ju Borme oftere und wieberholt Reiche- und Aurftentage, Reicheversammlungen und Rational : Synoben gehalten, bafelbft öftere langere Beit fich aufgehalten und bie Stadt Worms mit fcmeichelhaften Schreiben und Diplomen erfreut und es find bie fur bie Befdichte Deutschlands wichtiaften Ebicte, Decrete und Reichsgefete von Worms ausgegangen, worauf naber einzugeben mir bie Beit nicht erlaubt, inbem ich mich barauf beschranten muß, bes Reichstages von 1521, vor bem Luther erfcbienen, naber Ermahnung ju thun - an fich ber wichtigfte von Allen, bie gehalten worben. Raifer Rarl V. wurde am 22. October 1520 ju Nachen gefront und jog icon im barauffolgenben Monate Rovember nach Worms, und ließ auf bas funftige Jahr 1521 einen Reichstag nach Borms ausschreiben und Luther babin vorlaben.

Bon Luther's barauf hin unternommener Reise nach Worms will ich nur bas erwähnen, was mit Worms in besonberer Beziehung steht. Hierüber wird berichtet, baß seine Ankunft in Worms, am 16. April 1521, kurz vor 10 Uhr Morgens, einem wahren Triumphzug geglichen; baß ber kaiserliche Herold in Amtökleibung vor ihm hergeritten; baß viele vom Abel und aus allen Stänben ihm entgegen geeilt; baß die Straßen gesträngt voll Menschen waren, welche seinen Wagen umgaben, bie man zu Tausenben zählte; baß er am ersten Abend schon

viele Befuche erhalten, felbft von fürften, von welchen naments lich ber Landgraf von Beffen, Philipp ber Grogmuthige, ber große Ahnherr unferes hier anwohnenben Allerburdlauchtigften Großherzoge, befonbere genannt wirb, ber ihm beim Beggeben "Sabt 3hr Recht, bie Sand gegeben habe mit ben Worten : Berr Dottor, fo belfe Gud Gott"; bag er am anbern Tage, Rachmittage 4 Uhr, in bie Reicheversammlung, in ber, außer bem Raifer und beffen Bruber Ferbinand, 70 geiftliche und weltliche gurften, 150 Ritter, Grafen, Gble, Bralaten und Befanbte gegenwärtig waren, geführt murbe, und gwar burch Saufer und Garten , inbem bieg burch bie öffentlichen Stragen nicht möglich gewesen wegen ber Daffen Denichen, welche fich auf benfelben, um Luther ju feben, jufammen gedrängt hatten; bag er am folgenben Tage - 18. April - einem Donnerftag wie heute, wieber vor bem Reichstage erfcbienen fei, eine langere Rebe gehalten und bie icon angeführten bentmurbigen Erflarungen abgegeben habe. - Much an ben folgenben Tagen bis ju feiner Abreife, 26. April, fei ihm in abnlicher Beife, wie an bem erften, Aufmertfamfeit, Auszeichnung und Anerkennung ju Theil geworben. — Bergleicht man jene Tage mit ben beutigen, feinem Unbenten gewibmeten, fo brangt fich gewiß Jebem folgenbe Betrachtung auf.

Eine Theilnahme und Aufmerksamkeit wie sie Luther, einem Privatmanne, bamals hier in Worms zu Theil geworben, bavon wird man nicht leicht in ber Geschichte ein anderes Beispiel sinden, am allerwenigsten davon, daß nach einem Berlauf von mehr als dreihundert Jahren in berselben Weise, und zwar in noch allgemeinerem und größerem Umfange, von fürstlicher und Bolksseite, nicht blos von Deutschen, sondern auch von Männern des Auslandes, demselben Manne Berehrung und Auszeichnung zu Theil wird. Manchem wurden schon bei

feinen Ledzeiten von seiner Mitwelt große Auszeichnungen zu Theil, bessen Andenken jedoch nach seinem Tode allmählig und immer mehr erloschen ist, so daß bei den nächstolgenden Generationen schon kaum mehr seiner gedacht wurde. Die Wahrheit muß sich hierbei auch dem Befangensten als eine Forderung des gesunden Menschenverstandes aufdrängen, daß der Persönlichkeit Luther's ein außerordentlicher hoher sittlicher und geistiger Werth inne wohnen musse; daß Luther zu ben seltenen großen Männern zu zählen sei, von welchen man sagt, daß sie der Den fich eit angehören.

Die Aufstellung dieses Monuments auf einem freien Blate ift gewiß auch passend gewählt, indem es der eben bezeichneten Bedeutung Luther's nicht entsprochen hätte, sein Denkmal in einem geschlossenen Raume, etwa in einer Balhalla oder einem Dome, sei er noch so groß, aufzustellen, sondern hier unter Gottes freiem Himmel, Zedermann zugänglich. Dem Gegenstande entsprechend, wird es deßhalb auch von Zedermann anerkannt werden muffen, daß die llebergade des Luther-Denkmals an die Stadt Borms als Civilgemeinde und nicht etwa an die evangelische Religionsgemeinde stattgefunden hat.

Es gehört gewiß auch jur Sache, die angedeutete Berssönlichkeit Luther's naher zu bezeichnen. Meine Krafte sind hierzu zu schwach, ich lasse beshalb einen Mann darüber sprechen, bessen Befähigung und Burdigkeit gewiß allgemeine Anerkennung sinden wird, einen der größten Gelehrten der beutschen Nation, von universellem Geiste und universeller Bildung — frei nicht bloß von persönlichen sondern auch von nationalen Borurtheilen und Befangenheiten, nämlich herder, in dessen Berken zur Philosophie und Geschichte, Briefe zur Beförderung der Humanität (Band 10) Folgendes zu lesen ist: "Luther war ein patriotischer großer Mann. Als

Lehrer ber beutiden Ration, ja ale Mitreformator bes gangen jest aufgeflarten Europa ift er langft anerfannt; auch Bolfer, bie feine Religionefate nicht annehmen, genießen feiner Reformation Fruchte. Er griff ben geiftlichen Defpotismus, ber alles freie gefunde Denten aufhebt und untergrabt, als ein mahrer Berfules an , und gab gangen Bolfern und gmar guerft in ben fdwerften, ben geiftlichen Dingen, ben Bebrauch Die Dacht feiner Eprache und feines ber Bernunft wieber. bieberen Beiftes vereinte fich mit Wiffenschaften, bie von und mit ihm auflebten, vergefellicaftete fich mit ben Bemubungen ber beften Ropfe in allen Stanben, bie jum Theil fehr verfdieben bachten; fo bilbete fich querft ein populares literarifdes Bublifum in Deutschland und in ben angrengenben Lanbern. Best las, mas fonft nie gelefen hatte; es lernte lefen , mas fonft nie lefen fonnte. Soulen und Alfas bemien wurden gestiftet, beutsche geiftliche Lieber gefungen und in beutscher Sprache baufiger ale sonft geprebigt. Er hat bem beutiden Bolfe mit ber achten Sprache auch achte Religion, bas ift lleberzeugung, Glaube, Beift und Berg, jurudgerufen. Das Bolf befam bie Bibel in bie Sanbe. Bare man feinem Beifte gefolgt, und hatte in biefer Art freier Untersuchung auch Begenftanbe bebergigt, bie junachft nicht in feiner Donches und Rirchenfphare lagen, bag man namlich auf fie bie Grundfate anwendete, nach benen Er bachte und hanbelte. mas nutt es, vergangene Zeiten ju lehren ober ju tabeln? Laffet uns feine Denfart, felbft feine beutlichen Binte, und bie von ihm eben fo ftart als naiv gefagten Bahrheiten für unfere Beiten nugen und anmenben!"

Bon biefen Berbienften Luthers glaube ich mit Recht Folsgendes hervorheben zu muffen : daß er die Sprache feines, bes beutschen Bolfes ausgebilbet und bereichert und zu deren allges

meinerem Gebrauche Mittel und Beranlassung geboten hat, benn wer dies thut, bilbet und bereichert die geistige Cultur und Civilisation, indem in der Sprache eines Bolfes, wie Herber (Seite 317) sich ausdrückt, "bessen ganzer Gedanken-reichthum an Tradition, Geschichte, Religion und Grundsäßen des Lebens, alles, sein Herz und Seele wohnt; daß darum umgesehrt auch mit Recht angenommen werde, daß einem Bolke seine Sprache nehmen oder herabwürdigen so viel heißt, als ihm sein einziges unsterbliches Eigenthum nehmen, das von Eltern auf Kinder fortgeht, dem Bolke seine Bernunft und Lebensweise, seine Chre und Rechte rauben."

Das wirkfamste Mittel hierbei ift wohl unftreitig Luthers Uebertragung ber Bibel aus ber Urfprache in feine beutsche Muttersprache, womit er sich selbst ein unvergängliches Monument geseth hat — eine Arbeit, beren Werth und Berdienstlichkeit unbestritten allgemeine Anerkennung gezollt wird, selbst von Seiten jolcher Manner, welche sont sehr viel an Luther zu tabeln und gegen ihn einzuwenden haben.

So schreibt Bumuller in seiner Beltgeschichte: "Die llebersseung ber Bibel von Luther ift in sprachlicher Beziehung ein Meisterstud", und Professor Riffel in seiner Kirchengeschichte: "Die Berdienstlichseit dieses Unternehmens, die llebersetung ber ganzen heiligen Schrift, in sich, und die relativen Borzüge dieser llebersetung im Bergleich mit ben früheren wird Riesmand in Abrede stellen."

Der Berth und die Berdienftlichkeit biefer Arbeit Luthers murbe auch icon gleich Anfangs von feinen Zeitgenoffen ges würdigt und öffentlich anerkannt.

Erasmus, eine in literarischer, wiffenschaftlicher und philosophischer hinsicht europäische Berühmtheit und Autorität ber tamaligen Zeit, sagt:

\_ noom by Google

"Dofter Martinus ift ein rechter beutscher Cicero; er hat uns nicht allein bie rechte mahre Religion gezeigt, fondern auch bie beutsche Sprache reformirt, und fein Schriftfteller auf Erben, ber es ihm gleich thun fann."

Sowie Luthere Schaffen und Wirfen nicht auf bas firchliche religiofe Gebiet beschränkt werben kann, so ift es auch gleiche maßig mit ber Bibel.

Es ware jedoch Anmagung von mir, wollte ich über folde hochwichtige Frage ein Urtheil abgeben; ich will hierüber einen Mann fprechen laffen, von bem in gleichem Rafe bas gilt, was ich von Serber angeführt habe, namlich "Gothe", in beffen Werken zu lefen ift:

Jene große Berehrung, welche ber Bibel von vielen Bolsfern und Geschlechtern ber Erbe gewidmet wird, verdankt sie ihrem innern Werth. Sie ist nicht etwa nur ein Bolfsbuch, sondern bas Buch ber Bölfer."

"Die Bibel wird immer fconer, je mehr man fie versteht."
"Sie ift ein ewig wirkfames Buch, weil, so lange die Belt steht, Riemand auftreten und fagen wird: Ich begreife es im Gangen und verstehe es im Einzelnen. Wir aber fagen bescheiben: Im Gangen ift es ehrwurdig und im Einzelnen

anmenbbar."

Bulett wende und hefte ich meinen Blid auf bas Monument felbst und naturlich auf Luther, ben wir nun im Geiste als Ehrenburger ber Stadt Worms ansehen durfen, die Bibel im Arm und mit bem Blide nach Sonnenaufgang und nach Oben gerichtet.

Die Erinnerung an Luther, welche in biefen Tagen, namentlich heute so lebhaft in uns hervorgerufen wurde, hat gewiß in Jebem bie Borstellung erzeugt, als habe er bie Tage vom 16. April und folgende 1521 hier mit verlebt und sei

المحمد المسالا

er babei gewesen. Ramentlich muß gewiß in jedem Unwesenben ber Unblid biefer beute enthullten Lutherftatue eine folde Bergegenwartigung im Beifte hervorrufen.

Bon gelungenen Bortraiten, befonbere gelungenen Statuen, was von ber Luther = Statue wohl mit Recht gefagt werben barf, ift ber Ausbrud gebrauchlich, baß fie fprechent abnlich feien, es wird benfelben fonach eine Sprache beigelegt; und worin mag mobl bie Sprache befteben, welche bie Luther-Statue jum Beidauer fprict?

36 möchte fie in Folgenbem angeben : Gei thatig und wirte, wie es bie Beburfuiffe beiner Beit, Berhaltniffe und Lage erforbern, rufte bich bagu aus, fcaffe bir lleberzeugung über bas, mas bu willft und follft und befenne bid vor Gott und ber Belt ohne Scheu offen und ohne Rudhalt bagu und wenn bie Berfuchung an bid berantritt ihr untreu zu werben, ju verläugnen, ju wiberrufen, fo fage bir im Stillen: nein bas gebt wiber mein Gewiffen, ich fann nicht anbere!

Bir feben Luther nicht allein fteben; vor ihm auf beiben Seiten feben wir zwei beutsche Furften, welche mit ihm im Jahre 1521 in Worms ale Mitglieber bes Reichstags gemefen, beibe ber von ihm vertretenen Sache aus reiner leberzeugung ergeben, ber Gine, ber icon genannte Landgraf von Beffen, ber Unbere ber Rurfurft von Sachfen, Luther's Lanbes. unb Southerr , welche bie Befdicte ben Erfteren ben Grofmuthigen, ben 3weiten ben Beifen nennt - Großmuth und Beisheit, - bie größten Borguge und Tugenben, welche einen Furften auszeichnen fonnen, beibe fteben ba ale glangenber Doppelftern an bem Borigont ber Gefdicte beutfder gurften.

Bunadft feben wir Luther von vier Dannern umgeben, vier Befinnunges und Rampfegenoffen, welche in abnlicher Beife wie er, in abnlichen Berhaltniffen und Lagen, mit benselben Waffen, benen bes Geistes, für benselben Zweif, uneigennützig und rein ber Sache ergeben, gefämpft und gestritten mit aller Kraft bes Lebens und kein Opfer und keine Gefahr scheuend, von welchen bie zwei Borberen selbst ihr Leben zum Opfer gebracht und als Märtyrer ben Tod erlitten haben, welchem sie, wenn sie ber Sache hatten untreu werben wollen, hatten entgehen können.

Sinter biefer Sauptgruppe sehen mir sobann zwei Manner fteben auf gleicher Hobe und in gleicher Richtung wie die zwei Fürsten, welche wir dieser Gruppe anreihen durfen und es wird dieses Siebengestirn am Horizont ber Geschichte ber Menscheit sich ebenso glanzend erhalten, als das herrliche Siebengestirn am himmlischen Horizont.

Bu bemerken ift, daß die vier zunächst mit Luther in einer Gruppe verdundenen Manner Huß, Savonarola, Wiffef und Baldus nicht gleichzeitig mit Luther und auch nicht gleichzeitig unter sich, sondern getrennt von einander, und zwar vor Luther den erwähnten Kampf geführt haben, welcher Umstand beweist, daß die Behauptungen, die noch nicht lange in öffentlichen Schriften ausgesprochen wurden: Luther habe "die Glaubensspaltung" — die gewiß jeder Menschenfreund beklagen muß — hervorgerusen; ferner, vor Luther sei jene glückliche Zeit gewesen, wo in der Christenheit noch alle in brüderlicher Liebe und Eintracht verbunden gewesen, — geschichtlich unrichtig sind. Es liegt schon in der Natur der Sache, daß so etwas gar nicht möglich sein konnte.

Ein Einzelner fonnte nicht eine folde geiftige Bewegung, welche bie Schichten eines Bolfes und hier gar aller europaischen Culturvölfer burchbrungen, hervorrufen, und noch weniger fonnte ein Einzelner und ware er ber Machtigfte ber Erbe eine folche Bewegung jum Stillftande bringen, und

ware auch Luther im letten Augenblide feiner lleberzeugung untreu geworben, beffen Widerruf wurde ebensowenig biefe Bewegung zum Stillftand gebracht haben, als Galilei's Biberruf bie Bewegung ber Erbe.

Mogen nun recht viele Befchauer von Rah und Fern, vom In- und Auslande vor dieses Monument treten und es wird gewiß jeder, wessen Standes und wessen Sprace er immer sein mag, meinem gewählten Motto entsprechend, mit einem großen Gedanken vertraut, davon weggehen und möge namentslich ter Anblick, wie hier Manner verschiedener Nationalität, Repräsentanten der Nachbarvölker Deutschlands von Often, Suben, Norden und Besten friedlich miteinander verbunden sind, mit dem deutschen Luther in gesellschaftlicher Berbindung, die schöne Idee eines allgemeinen Bölkerfriedens lebhaft vor Augen stellen und zu dessen Erhaltung auffordern.

Che ich foliege, habe ich im Ramen ber Stadt Borms noch eine Bflicht ju erfullen, bie ber Danfbarfeit. Gin bebeutenberes, foftbareres, werthvolleres Befdent, ale ich bier an biefer Stelle ju acceptiren bie Ehre hatte, ift mohl noch niemals übergeben morben. 3ch fpreche hiemit ben Danf aus benjenigen, welche bie erfte Unregung gur Errichtung biefes Monuments gegeben, benjenigen welche bie Cache in bie Band genommen, mit unermublichem Fleiß und feltener Ausbauer geleitet und verfolgt, allen benjenigen, welche bagu beigefteuert und besondere auch benjenigen, beren Thatigfeit, namentlich bie funftlerifde, biefe berrliche Schöpfung fo finnreich erbacht unb fo funftvoll ausgeführt haben, bann allen benjenigen, welche heute burch ihre Unmefenheit bie Ginmeihung biefes Monus mentes mit verherrlichen und biefe Feier in ihrer Burbe und ibrem Glange erhöhen.

Unter biefen Anwesenben find jeboch Einige bie ich be-

fonders namhaft zu machen mir erlaube, um ben ihnen gebuhrenben Dant in feierlichfter Beife auszusprechen:

Es find dies: Seine Königliche Hoheit unfer Allerdurche lauchtigster Großherzog und seine erlauchte Familie. Seine Majestät ber König und seine Königliche Hoheit ber Kronprinz von Breußen. Seine Majestät ber König von Burttemberg. Seine Königliche Hoheit ber Großherzog von Sachsen-Weimar. Seine Großherzogliche Hoheit ber Brinz Wilhelm von Baden.

Die anwesenden Festtheilnehmer, die Bewohner von Borms lade ich jur Befraftigung biefes Dantes ein, fich von ihren Sigen ju erheben.

## Sechster Abschnitt.

Adressen und Begluckwunfdungeschreiben an ben Ausschuß bes Luther-Dentmal-Bereins.

Drei Urfunden.

-----

Densmals von ben Protestanten aller Lander gemurdigt wurde; wie groß und allgemein die Freude über das gludlich zu Ende geführte Unternehmen war, das zeigte sich namentlich auch in dem zahlreichen Abressen und Begludwünschungsschreiben, welche dem Ausschied auf seine ausgesandten Einsadungen zur Enthullungsseier von allen Seiten her zusamen. Wir können und barum auch nicht versagen, eine Anzahl dieser Kundgebungen als ein hocherfreuliches Zeugniß warmer Theilnahme und einmuthiger evangelischer Gesinnung, mit dankerfülltem Herzen biesen Gedensblättern einzureihen.

# Abresse Girden - Conferenz in Eisenach.

Sochgeehrter Ausschuß bes Luther. Dentmal-

Die jest hier versammelte beutsche evangelische Kirchen-Conferenz, an welche sich in so naher Zeit die Feier ber Enthullung des Luther. Denkmals zu Worms anschließen wird, kann es nicht unterlassen, als Theilnehmerin Ihrer Freude mit in den Dank gegen Gottes Gnade einzustimmen, welche in so bewegter Zeit ein so großes und so ebles Werk des Friedens und der deutsche evangelischen Gemeinschaft hat gelingen lassen. Wir burfen wohl biefem Ausbrud unfrer Freude und unfres Dankes ben Bunfc und bie zuversichtliche hoffnung anschließen, baß auch bie bevorstehende Feier zu ernster Bertiefung in die heiligen Guter ber evangelischen Kirche und zu treuer Arbeit an ihrem lebendigen Fortbau wirken werbe.

Dem hochverehrten Ausschuffe tonnen wir uns nicht verfagen, fur feine ausharrende Thatigfeit, die mit fo fconem Erfolge gefront wird, auch unsererseits ben herzlichsten Dank auszusprechen.

Gifenad, ben 16. Juni 1868.

Die deutsche evangelische Rirchen = Conferenz. Gruneifen. Bermes.

#### Mbreife

der theologischen Facultat der Königlichen Friedrich-Bilhelms-Aniversität in Berlin.

Nach ben großen Ereignissen bes Jahres 1866, burch welche Deutschland seiner politische socialen Einigung um ein Mächtiges näher gerückt ist, mag es als ein bebeutungsvolles Wahrzeichen gelten, daß zwei Jahre darauf in Worms, der Stätte seines ewig benkwürdigen Auftretens vor Kaiser und Reich, die Enthüllungsseier des Denkmals des Mannes statzssindet, welcher, ein deutscher Mann durch und durch, ja in seiner großartigen Persönlichkeit die Tugenden des deutschen Charakters, Kraft, Tiefe, Frömmigkeit, Ehrenfestigkeit in einziger Weise vereinigend, zugleich in kirchlicher hinsicht den Typus des deutschen Geistes darstellt. Sein Werk, die deutsche Reformation, lebt plastischer und unvergänglicher wie in Erz

und Beftein, in ber Rirche bes beutfden Broteftantismus fort. Aber jur Mehrung ber Impulfe mag es gut fein, bag von ber Sobe bes genialen Dentmals in Worms ber Reformator auch finnbilblich fort und fort bas, mas fein heroifdes Bort auf bem Reichstag als Wurgel und Rern ber Reformation aussprad, ben wechselnben Befdlechtern verfunbige: miffenebrang bee nach Beilegewigheit verlangenben Beiftes, welcher, bilbfam in alle Gestaltungen und Intereffen ber mahren Biffenschaft eingehend, boch fich niemals in ein fdranten- und giellofes Forfchen und Denfen verläuft, und Gebundenheit an Gottes Bort, aus welchem fic, wie hoch und fuhn auch menfoliche Wiffenfcaft ihre Spfteme baut, ber religiofe Beift ftete auf's Reue ju befruchten, ju reinigen, ju erneuern bat. In biefem Ginne miffen wir und bei ber Enthullungefeier bes Denfmals, ba amtliche Berpflichtung bas perfonliche Erfceinen eines Bertretere aus unferer Mitte hindert, gegenwartig und fleben ju Bott, bag er auch biefe firchlich nationale Feier gefegnet fein laffe, bag fie ein Moment werbe gur Bieberbelebung und Berallgemeinerung eines ernften, auf bie Grund-Bahrheiten ber Reformation gegrunbeten, in Lieb und Gintracht thatigen firchlichen Ginnes!

Berlin, ben 16. Juni 1868.

Die theologische Facultät der Königlichen Friedrich - Wilhelms-Universität.

Semifd. Emeften. Bengftenberg. Dorner. Steinmeyer.

#### Mbreife

#### der theologifden Jacultat der Aniverfitat Balle-Bittenberg.

Balle a/C., ben 22. Juni 1868.

Einem hochverehrlichen Ausschuß bes Luther Densmals Bereins beehrt sich die unterzeichnete theologische Facultät ber Universität Halle Bittenberg ihre warmen Bunsche zu bem Gelingen eines Werfes auszusprechen, in welchem die Consceptionen eines ber genialsten beutschen Kunftler in ben Dienst eines großen nationalen Gebankens getreten sind.

Handelt es sich boch um bas immer zu erneuernde dankbare Gebächtniß bes Mannes, in welchem, wie kaum in einem andern, nach den verschiedensten Richtungen bin das deutsche Besen sich verkörpert hat; nicht minder der tief religiöse Zug und die demuthige Beugung vor den Geheimnissen des himmelsreichs, wie der offene kindlich heitere Sinn für alle in der Schöpfung gesehten rein menschichen Lebensgüter, das gewissenhafte unerschoene Ringen nach der Bahrheit und die der Bahrheit auf dem gradesten Bege Raum schaffende Thatkraft und Beharrlichkeit. Ihm, dem Reuschöpfer unserer gemeinssamen Schrifts und Bildungs Sprache, ja nach mancher Seite hin unseres gemeinsamen nationalen Geisteslebens, huldigt mit Recht auch die beutsche Kunst, denn sie verherrlicht in ihm den, der ihn in rechter Zeit erwecht hat zu Seines Reiches Förderung und zu unseres Boltes Heil und Ehre.

Und so fühlt benn auch die unterzeichnete Facultat fich gebrungen, ihren lebhaften Dank ben Mannern zu bezeugen, welche burch ihre anhaltenbe aufopfernbe Muhwaltung unserem Luther nicht nur an bebeutungsvoller Stätte ein neues, großartiges funftlerisches Denfmal aufgerichtet, sonbern auch einen neuen und machtigen, sehr zeitgemaßen Ausbrud ber Befinnung veranlagt haben, bie in allen Lanbern germanischen Stammes und barüber hinaus fur ihn lebenbig ift.

Die theologische Facultät der Universität Halle-Wittenberg. Dr. Schlottmann, b. 3. Dec. Dr. Tholucf. Dr. Muller. Dr. Jacobi. Dr. Benfchlag. Dr. Buttfe. Dr. Riehm.

### Shreiben

#### der theologifden Jacultat der Aniverfitat Gottingen.

Socgeehrte Berren!

Sie haben die Freundlichkeit gehabt zu bem Ihrer Stadt bevorstehenden schönen Keste ber Enthüllung und Einweihung bes Luther Densmals auch die theologische Facultät der Universität Göttingen einzuladen. Die Kurze des Sommersemesters will es leider keinem Mitgliede unserer Facultät gestatten, die Borlesungen so lange auszusehen als zum Zwecke der persönlichen Anwesenheit nothwendig wäre. Aber die gesammte Facultät wird im Geiste dei Ihnen zugegen sein. Wit Tausenden verseinigen wir und in herzlicher Danksagung gegen die Männer welchen keine Mühe zu groß war, um das große Werf zu Stande zu bringen. Seit mehr als dreihundert Jahren kann sein echter Genosse unserer vangelischen Kirche den Ramen Ihrer Stadt ohne tiese Bewegung seines Innern vernehmen; durch Ihre Kursorge ist es zeschehen, daß Luthers große Glaubensthat, beren Zeugin Ihre Stadt gewesen, in einem großartigen Ges

1

bilbe beutscher Kunft ben fommenden Geschlechtern zur lebenbigsten Anschauung vor das Auge tritt. So wird Ihr altberühmtes Worms, dem die Borsehung in der politischen, geistigen und religiösen Entwicklung unseres deutschen Baterlandes seit den ältesten Zeiten eine so hervorragende Bedeutung zugewiesen hat, in einer neuen Weise zur Verfündigerin des heiligsten Gutes, das der deutschen Nation, das den Völkern Europas, das der Menschheit gegeben ist, des Evangeliums. Der Segen Gottes frone ihr Fest, seine Gnade walte von Geschlecht zu Geschlecht über Ihrer Stadt.

Göttingen, 17. Juni 1868.

Die theologische Facultät der A. preufischen Universität Sottingen.

Brof. Dr. Geg, b. 3. Defan.

### Shreiben

## der theologifden Facultät der Aniversität Jena.

Die unterzeichnete theologische Facultat hat die Einladung zu ber Enthulung bes Lutherstandbildes in Worms erhalten und sagt hiefur dem Berehrlichen Ausschusse ihren ergebensten Dank. In lebhafter Anerkennung der langjährigen Muhwaltung und der großen Berdienste, die sich berselbe um die Herstellung eines schönen Denkmals acht evangelischer Pietat erworben hat, ware es uns eine besondere Freude gewesen, durch Absendung eines Bertreters dieser Einladung Folge zu leisten. Um so mehr bedauern wir es, daß die Kurze des Sommersemesters uns nicht gestattet, unsere Borlesungen eine Reihe von Wochentagen auszusehen.

Wir hoffen und wunschen, bag biese erneute Erinnerung an bas große Werf ber Reformation und an seine Helben, bas evangelische Bolf in beutschen Landen erfolgreich baran mahnen möge, baffelbe in dem ächten Geiste Luthers, dem Geiste evangelischer Kraft, driftlicher Einigkeit und standhafter Unabhängigkeit, gegenüber allen Trübungen im Innern und allen Störungen von außen her, fortzuführen.

Jena, ben 11. Juni 1868.

Die theologische Facultät der Grofiherzogl. und Herzogl. Sächfischen Gesammt = Universität zu Bena.

Dr. g. Dieftel, b. 3. Defan.

## Schreiben der theologifden Sacultat Bern.

Bern, ben 20. Juni 1868.

Sochgeachtete herren!

Die theologische Facultat in Bern beehrt sich Ihnen hiermit ben tiefgefühltesten Dank für die Einladung zu bem wahrhaft beutschen kirchlich nationalen Feste der Enthüllungsfeier des Luther Denkmals in Worms auszusprechen und fügt diesem Danke noch den andern für die viele Mühe und ausdauernde Arbeit bei, die Sie auf die Herstellung dieses schönen Denkmals für den Mann verwandt haben, der allerdings, durch und durch ein Deutscher, sich schon in den Herzen der deutschen Ration ein Ehren Denkmal errichtet hat, fester und dauernder, als Erz und Marmor. Anch wir stimmen mit vollem Herzen zu Ihren Worten, das die ewig denkwürdigen Worte, die der

einfache Monch unerschrocken in ber glanzendsten Versammlung mit flammenbem Blicke und fester Stimme sprach, als ber Grundstein ber evangelischen Glaubens- und Gewissensfreiheit zu betrachten sind; wir stimmen um so mehr zu ihnen, als wir anersennen, daß sie in seiner Seele machtig nachhallen und mit der fraftigste Anstoß zu seinem unmittelbar daraufs solgenden größten Werke, ber so recht von seinem deutschen Geiste geweihten Bibelübersetung, ber fernern Trägerin des Reformationswerkes werden mußten.

Erlauben uns nun auch nicht unfre hiefigen Berhaltniffe perfonlich in ber Festversammlung zu erscheinen, so burfen Sie boch überzeugt sein, baß wir, so recht von ber hohen Bebeutung bes Festes burchbrungen, im Geiste bei Ihnen sind und mit voller Seele in ben ernsten Festjubel über bie helbensmuthigste That, über bas kuhnste und freieste Wort bes beutschen Reformators einstimmen.

3m Hamen der theologischen Facultät in Bern: Der Defan berfelben:

Dr. G. Studer, Professor.

#### Shreiben

#### der Livlandischen Ritterfchaft in Riga.

Riga, Ritterhaus, ben 15. Mai 1868.

Die freundliche Einladung bes geehrten Ausschuffes bes Luther Denkmal Bereins in Worms jum Besuche ber bes vorstehenden Enthullungs und Einweihungs Feier ift der Repräsentation ber livlandischen Ritterschaft am 28./16. April

b. 3. jugegangen und ohne Bergug ber foeben eröffneten erften Blenar Berfammlung bes Abele Convente übergeben morben.

Die liplanbifde Ritterfcaft, welche fich ftete mit Stola ju ben alteften und treueften Befennern bes Lutherthums gegablt hat, ift bem Unternehmen ber Errichtung eines Luther Dentmals in Borme von bem erften Beginne an mit bem regften Intereffe gefolgt. Die Radricht von ber Beendigung biefes Berfes ift in Livland mit lebhafter Theilnahme begrußt worben und mit Freuden folgt bie livlanbifde Ritterfcaft ber ehrenvollen Ginlabung, bas Enthullungs : und Ginweihungs : Reft mit einem Delegirten au beididen. Inbem fie Geine Ercelleng ben Brafibenten bes livlanbifden Confiftoriums, herrn Lanbrath von Struf in biefer Gigenschaft hiermit anzumelben bie Ehre bat, fühlt fie fic ale Batronin ber protestantifden Rirde in Livland fo wie ale Drgan biefes protestantifden Landes gebrungen, bem Ausschuffe bes Luther Denfmal Bereins in Worms ihren tief gefühlten Danf fur bie unermubliche und aufopfernde Thatigfeit auszufprechen, mit welcher biefer Berein bas mahrhaft erhabene Bert, auf welches Alle, bie fich ju ber bes großen Reformatore befennen, mit Stola und Benugthuung hinbliden, bis jur fconen Bollenbung geforbert hat.

> Im Hamen der Livlandischen Ritterschaft: Residirender Landrath von Richter.

## Shreiben

der Aurlandischen Mitterfcaft in Mitau.

Mitau=Ritterhaus, ben 30. Mai 1868.

In Anbetracht ber von Ihnen bem Kurlandifden Ritterfcafte . Comité gemachten Mittheilung vom April b. 3. hat berfelbe beschlossen, Ihnen nebst seinem verbindlichken Danke zugleich ben ganzen Umfang seiner lebhaftesten Sympathien für das nunmehr zu Ende gebrachte Unternehmen auszudrücken. Die Kurländische Landesvertretung beehrt sich im Ramen diese Landes Ihnen ihren innigsten Glückwunsch zur glücklichen Bollendung eines Werkes darzudringen, welches durch die Großsartigkeit seiner Anlage und die Kraft seines Gedankens die Betheiligung aller evangelischen Glaudensgenossen mit Recht hervorgerusen hat und welches zugleich ein sichtliches Wahrzgeichen des geistigen Bandes bleiben wird, welches die evangelischen Glaubensbrüder aller Länder und Bölfer umschließt.

Lanbesbevollmächtigter Baron von ber Red.

#### Shreiben

#### des Königl. Freug. Confistoriums in Königsberg.

Ronigeberg, ben 6. Juni 1868.

Auf bie geehrte Juschrift vom 18. April b. 3., betreffend bie Enthulung bes Luther Denkmals, erwiedern wir dem Aussschuß bes Luther Denkmals Bereins ergebenft, wie wir zwar nicht in der Lage sind, einen Bertreter zu ber beabsichtigten Beier zu senden, wie wir aber mit unserer warmsten Theilsnahme diesen Act begleiten. Indem wir dem geehrten Ausschuß unseren herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Beendigung eines so außerordentlichen Kunstwerkes aussprechen, danken wir in tiesem Mitgefühl mit der durch das Denkmal verherrlichten historischen und firchlichen Thatsache aus aufrichtigem herzen für alle die langen und schweren, mit der Herstellung besselben

verbunden gewesenen Sorgen und Muben, und wunschen wir auf's Lebhafteste, bag ber 3wed bes schönen Denkmals vollständig erreicht werbe, ein bleibender Mahnruf an die Herzen aller Deutschen zu sein zu immer lebendigerer und allgemeinerer Ergreifung, Bezeugung und Bethätigung des burch die Reformation wiedergewonnenen reinen evangelischen Glaubens und Bekenntniffes.

Königlidjes Konfistorium.

#### Shreiben

des Candesconfiforiums der evangel. Rirde A. C. in Siebenburgen.

Geehrte Berrn! Geliebte Bruber!

Bornehmlich Ihrer begeisterten Ausbauer verdankt die gesammte evangelische Rirche die Tage der Freude und Erhebung, die ihr durch die Enthüllung und Einweihung des Luthers Denkmals zu Worms bevorstehen. Erlauben Sie daher, geehrte Herrn, daß wir an Sie die Worte der Freude richten, die dieses Ereignis auch in unsern Herzen wach ruft.

Denn auch uns hat bie geisterbefreiende That jum Segen gebient, beren erhabenes Denfmal ju weihen Sie fich anschieden. Auch ju uns, nach bem fernen Siebenburgen, ift bas Bort bes geläuterten Evangeliums gebrungen und auch unter uns hat die beutsche Reformation eine beutsche erangelische Landes.

firche geschaffen, bie sich fort und fort Eins weiß im Geiste und im Glauben mit ber evangelischen Kirche bes großen Mutterlandes, weil sie nie aufgehört hat und nie aufhören wird, die besten Quellen ihres geistigen Lebens bort zu suchen, wo die Wiege ber Bater und die Wiege ber Reformation gestanden.

Eingebenf ber Abstammung und eingebenf bes Glaubensbandes, bas die gesammte evangelische Rirche umschlingt, hat auch unfre Landesfirche aus ihrer Armuth freudig ihr bescheidenes Scherslein zu bem großen gemeinsamen Werfe beigetragen, bas nun ber Tag ber Bollendung fronen soll. Sehnsuchtsvoll richten wir die Blide nach dem erhebenden Feste, das auch wir mitzuseiern das stolze Recht haben; sehnsuchtig brangt es uns hinzueilen und theilzunehmen an der Freude der Brüder.

Diese Freude ift uns versagt. Hunderte von Meilen trennen uns von der Stätte der Feier. Raum, Zeit und Umftände gestatten uns nicht einmal durch Abgeordnete unter Ihnen zu erscheinen. So bleibt uns denn nichts Andres übrig, als der evangelischen Kirche, die am 25. Juni um die ehernen Standbilder der großen Reformatoren in der ebeln Stadt am Rheine vertreten sein wird, schriftlich den Brudergruß zuzurusen, der unbehindert von Raum und Umständen aus vollen Herzen auillt.

Ja, ber Herr segne bas erhabene Densmal evangelischen Glaubens und Gewissensmuthes; Er segne bas Fest Seiner Kirche, bas sie feiert Ihm zur Ehre, sich zur Erhebung und Begeisterung für jene Ziele bes Lebens, die am 18. April 1521 bas helbenmuthige Wort: "hier steh ich und kann nicht anders" zum Banner bes Kampses und bes Sieges für alle Zeiten aufpstanzte.

Und biefem Banner treu gu bleiben , bas ift bas Belobnif,

bas die fernen, wenn auch nur im Beifte am großen Fefte theilnehmenden Göhne ber theuern Mutterfirche ju jenem heilvollen Tage in der altehrmurbigen Raiferstadt auf's Reue bringen.

Bermannftabt, am 18. Juni 1868.

Das Landes : Confistorium der evangelischen Kirche Augsburger Bekenntnisses in Siebenburgen.

Dr. Georg Daniel Teutich, Superintendent.

#### 3 hreiben

# des Confiftoriums der protestantischen Rationalkirche in Genf.

Genève, le 29 Mai 1858.

Très-honorés Messieurs,

Le Consistoire de l'Église nationale protestante de Genève a bien reçu la lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui adresser au mois d'Avril dernier, pour l'inviter à se faire représenter aux fêtes par lesquelles vous vous proposez d'inaugurer le Monument élevé dans la ville de Worms à la mémoire du grand Réformateur Luther.

Le Consistoire a été très-sensible à vôtre souvenir, et m'a chargé d'être auprès de vous, Messieurs, l'organe de sa reconnaissance.

A son grand regret, il ne lui sera pas possible de déléguer auprès de vous une députation chargée de vous porter ses fraternelles et chrétiennes salutations.\*) Séparés

Digitation by Google

<sup>\*)</sup> In einem fpateren Schreiben vom 20. Juni murbe bem Ausschuß angezeigt, bag Baftor Albert Freunbler beauftragt fei, bie prote- fiantische Rationalfirche Genfs bei ber Enthullungsfeier zu vertreten.

de vous par la distance et par le langage, il nous serait difficile de vous exprimer de vive voix les sentiments qui nous animent. Mais pendant le cours des solennités par lesquelles vous rappellerez au monde protestant quelques-uns des faits les plus imposants de l'histoire de la Réformation en Allemagne, nos coeurs seront à l'unisson des vôtres. De Genève comme de Worms, des prières ferventes s'élèvent au Tout-Puissant pour le supplier de continuer à protéger et à bénir l'oeuvre de lumière et de vérité que ses grands serviteurs ont entreprise il y a trois siécles, oeuvre qui par la grace de Dieu, n'a pas cessé dès-lors de s'étendre sur la terre.

Veuillez, très-honorés Messieurs, agréer, avec l'assurance de notre vive sympathie, les voeux que nous formons pour que les fêtes religieuses de Worms contribuent, dans le monde protestant tout entier, à édifier les âmes des fidèles et à les fortifier dans la foi en notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

Pour le Consistoire: M. Sarasin.

#### Shreiben

# der erften deutschen vereinigten evangelischen Gemeinde in Chicago (Aordamerika).

Beehrte Bater und Bruber!

Guer herrliches Unternehmen, unserem großen Reformator Dr. Martin Luther in Gurer Stadt, wo er vor vielen Zeugen ein gutes Bekenntniß ablegte, ein Monument zu errichten, ift

. . Dhiliph thy Googl

auch uns im fernen Westen nicht unbefannt geblieben, und wir haben basselbe von seinen ersten Anfangen an freudig begrüßt, seinen Forgang mit sich steigernbem Interesse verfolgt und jest, ba es vollendet und ben Augen der Welt enthüllt werden soll, als Evangelische Gemeinde in einer außerordentslichen Bersammlung, gehalten Dienstag den 14. April h. a., einmuthig beschlosen, unsern Seelsorger, Pastor Joseph Hart mann, als Delegirten unserer Gemeinde nach Worms zu senden, um Euch unsere Grüße und Glückwünsche zu bringen, und die Summe von fünschundert (sage 500) Gulden als Beistrag zum Kond Eurem Schabmeister einzuhändigen.

Genehmiget biese geringe Gabe als ein Zeichen unserer Liebe zu Eurem Werke, auf welches wir aus ben fernsten Landen mit Stolz und Freude bliden. Dem Herrn, unserm Gott, der es gelingen ließ und der Deutschland einen Luther gegeben, sei Lob und Preis und Chre in seiner Evangelischen Kirche immerdar; Guch aber für Eure Mühe und Arbeit Sein Segen und unser brüderlicher Dank.

Chicago, ben 14. April 1868.

3m Hamen obiger Gemeinde:

(L. S.)

Aug. Schwarz, h. t. Brafes bes Rirchengemeinberaths.

> Defar Buttner, Gecretar.

### Shreiben

#### des Frediger - Minifteriums in Samburg.

Sochwürdige, Bohlgeborne, Hochzuverehrende Herren!

Ihre gutige Ginlabung jur Theilnahme an ber Feier ber Enthullung und Ginweihung bee Luther . Denfmale am 24., 25. und 26. b. D. haben mir mit inniger Danfbarfeit empfangen. Wie wir bie Jahre baher mit fteigenber Spannung ben Fortidritt bes großen Wertes begleitet und bie mannhafte Ausbauer ber Lenter beffelben allen Schwierigfeiten gegenüber im Stillen gepriefen haben, fo frohloden wir jest über bas enbliche Belingen und feben ben gebachten Tagen ale Festtagen ber gefammten evangelischen Rirde febnfüchtig entgegen. Bar manden von une gieht bas Berg faft unwiberftehlich ju bem theuern, ehrmurbigen, man mochte fagen, beiligen Worms jest bin, aber er muß fich bas perfonliche Erfcheinen bafelbft aus biefem ober jenem Grunbe verfagen. Giner aus unferm Rreife jeboch wird unfer aller Dolmetider fein und unferer Freude munblichen Ausbrud in Ihrer Mitte geben, Berr Dr. Baur, Sauptpaftor ju Ct. Jacob. Er wird Ihnen um fo willtommener fein , ba er Ihnen auch perfonlich icon mohlbefannt und von Ihnen felbft jum Mitmirfen bei ber herrlichen Beier berufen ift; mir fugen außerbem ausbrudlich bingu, baß wir gerabe ihm vorzugeweife gern bie Diffion übertragen haben.

Co mogen benn bie erwahlten brei Junitage heiter aufund heiter untergehen, ungeftort burch unerwunfchten Borfall, mogen ben treuen Arbeitern an bem großen Berke zur mohlverbienten, verklarenten geier werben, mogen ben Evangelischen weit und breit eine Erinnerung fein, was fie an unfrer Rirche haben, wie es um biefelbe fteht in biefer Zeit, was fie von ihnen bebarf und mas fie von ihnen zu erhalten werth ift.

Gott nehme bas Denfmal unter feine Obhut, baß ihm Gefahr und Unfall fern bleibe und baß es ben fpatesten Ges schlechtern noch die Tapferkeit bes unerschutterlichen Glaubensschelben fort und fort vor Augen stelle!

Mit aufrichtigster Hochachtung find wir Samburg, ben 9. Juni 1868.
3hnen ergebenfte
Benior, Pastoren und übrigen Prediger des Ministerium.
Dr. Alt.

#### Shreiben

# des Fresbyteriums der dentschen reformirten Gemeinde in Frankfurt a,M.

Sie haben die Gute gehabt, das unterzeichnete Presbyterium zur Theilnahme an der in den nächsten Tagen stattsindenden Enthüllungsfeier des Luthers Denkmals in Ihre Stadt einzuladen. Be größer die dankbare Berehrung ift, in welcher auch wir der Berdienste des großen deutschen Resormators gedenken, und je wärmer die Theilnahme, in welcher wir Ihren Bemühungen, demselben in der altehrwürdigen Lutherstadt Borms ein großsartiges Denkmal zu errichten, vom ersten Beginnen an gefolgt sind: besto schmerzlicher bedauern wir es, daß wir auf eine persönliche Gegenwart bei den beabsichtigten hehren Kestlichkeiten werden verzichten müssen, indem die Mitglieder des Preschyteriums sammtlich, theils durch anderweitige Reisen, theils durch Amt und Beruf, theils durch sonstige persönliche Rücksichten am

Ericheinen in Worms gehindert find. Defto weniger aber haben wir es une verfagen mogen, fdriftlich Ihnen einerfeits bie Befühle bes innigften Dantes auszusprechen fur bie große Singebung und unermubliche Ausbauer, mit welcher Gie bas bebeutungevolle Unternehmen gum ermunichten Biele geführt und alle fich entgegenftellenden Schwierigfeiten gludlich übermunben haben, andererfeite Gie ber lebenbigen Theilnahme gu verfichern, in welcher wir an ben bevorftebenben festlichen Tagen im Beifte unter Ihnen fein . und unfere Buniche . Empfindungen und Gebete mit ben Ihrigen vereinigen werben. Der Berr ber Rirde, ber fo augenscheinlich ju 3brem Werfe fich befannt hat, wolle 3hr treues Bemuhen burch reichen Gnabenlohn in unverganglichen Gutern berrlich vergelten, und auch bie bevorstehenbe Reier an allen Leitern, Benoffen und Theilnehmern berfelben, inebefonbere auch an ber ehrmurbigen Stabt Worms und ihren Bewohnern gesegnet werben laffen! 3hm, unferm hochgelobten himmlifden Saupte, fei Unbetung, Breis und Chre in Emigfeit !

Frankfurt a/M., ben 22. Juni 1868.

Das Presbyterium der deutschen evang. reformirten Gemeinde, und in deffen Mamen:

3. S. L. Schraber, Pfarrer. G. A. Bipf, 1. Meltefter, 1. Bant. Dr. Sumfer, 1. Diafon, 1. Bant.

In speciellem Auftrage bes Presbyteriums ber frangofifchereformirten Gemeinbe bahier fuge ich hier noch bie Bersicherung an, bag baffelbe sich bem Inhalte bes vorstehenben Schreibens in allen Beziehungen von ganzer Seele anschließt.

3. S. L. Schraber, ev. ref. Confiftorialrath und Pfarrer.

#### Schreiben der vereinigten evangelischen Sirchenvorftande in Aurnberg.

Die protestantische Rirchengemeinbe Rurnbergs, eingebenf ber Treue und Entschiebenheit, mit welcher einst ihre Borfahren für bie Einführung bes heiligen Reformationswerfes in bie Schranfen getreten find, erachtet es für eine Ehrensache, bei bem weihevollen Bestatte, ber sich in ber altehrwürdigen Stabt Borms am 25. b. Mts. vollziehen wirb, nicht unvertreten zu sein.

Bu biesem Zwede haben sammtliche Mitglieber ber unten verzeichneten Rirchenvorftande hiefiger Stadt fich vereinigt und ihre Mitburger: herrn Defan und Stadtpfarrer Reuter, herrn Kabriftesther Johannes Beltner, herrn Raufmann Louis Probfter, beauftragt, dem hochgeehrten Festcomité im Namen der protestantischen Kirchengemeinde Rurnbergs die aufrichtigsten Gludwunsche zur wohlgelungenen Durchführung bes großartigen Unternehmens auszusprechen, zugleich aber auch von beren wärmster Theilnahme an der bevorstehenden bedeutungsreichen Festseier Zeugniß abzulegen.

Moge mit Luthers Denkmal auch Luthers Glaubensfreus bigfeit und Glaubensftarfe in Aller Herzen neu auferbaut werben! Das malte Gott! -

Rurnberg, am 20. Juni 1868.

Für den Kirchenvorstand von St. Sebald: St. Lorens:

Fr. Bleicher, Raufm. Dr. Herm. Bedh, Gutebefiter. Für den Birchenvorftand vom Für den Kirchenvorftand von heil. Geift = Spital: St. Aegidien:

Badofen, Raufmann. Dr. heerwagen, fonigl. Gymnafialbirector.

Bur den Kirchenvorftand von St. Jacob: 20m. Troft.

#### " Abreffe:

#### des Magistrats ter Stadt Mansfeld.

Manefelb, ten 22. Juni 1868.

Das für bie alte, ehrmurbige Ctabt Borms, wie für bie gange evangelifde Chriftenheit bebeutungevolle Feft ber feierlichen Enthullung und Ginweihung bes bem großen Reformator von ber bantbaren Rachwelt mit wetteifernber Opferwilligfeit errichteten Denfmale ift berangenaht und erfullt jebes für ben tobesmuthigen Glaubenshelben warmichlagenbe Berg mit heiliger Begeifterung. Rein Drt fann aber biefe hochmichtige Reier und alle fic baran fnupfenben Rundgebungen unbegrengter Bietat gegen ben theuren Gottesmann mit innigerer Freube und größerer Genugthuung begrußen, als feine Baterftabt Dansfeld. In ihr hat er bie Jahre feiner Rindheit verlebt und feine erfte Schulbilbung genoffen; in ihr in fpateren Jahren fo oft und gern im Rreife feiner Eltern, Befdwifter und Bermanbten, beren Aller Afche ber hiefige Friedhof birgt, geweilt; in ihr feinen Landeleuten fowohl in ber Schlog- ale auch in ber Stadtfirche mit hinreißenber Beredtfamfeit gar baufig bas laut're Evangelium verfündigt, und an Dansfeld, ber Wiege feiner Jugend , hing fein Berg, wie aus verschiebenen, jum Theil noch vorhandenen Briefen erhellet und ber Umftand beweiset, bag er fich fo gern "ein Mansfelber Rind" nannte, felbft noch bis in fein Alter mit feften, tief innerlichen Banben.

Roch ist ein Theil bes elterlichen Hauses vorhanden, und bie von ben vormaligen Grafen von Mansfeld gestiftete Freischule für Knaben; welche Luther gegen neun Jahr lang besucht hat und seinen Namen trägt, dient wegen Mangels an Mitteln zur Herstellung eines anderweitigen, alle Schulklassen in sich vereinigenben Gebäubes mit seinen alten Lehrzimmern

bis auf ben beutigen Tag noch als Schullofal fur bie beiben Dem guten Buftanbe biefer Schule, oberen Anabenflaffen. welcher bie bilbungeliebenben Grafen auch icon ber Gobne ihrer Beamten willen ihre lantesväterliche Fürforge im reichften Dage angebeihen liegen, um fie jur beften Schule ihres Lanbes ju erheben, ift es ju verbanten, bag bie in bem unscheinbaren Bergmannstnaben ichlummernben boben Geiftesanlagen mit fo außerorbentlich gludlichem Erfolge gewedt und entwidelt wurben und berfelbe bie jum Befuch einer hoberen Schule erforberliche Borbilbung fich erwarb. Ferner gebuhrt bem im Jahre 1526 allhier verftorbenen hochbergigen Grafen Gunther bas nicht hoch genug anguidlagende Berbienft, ben armen Bergmann Sans Luther baburch in ben Stand gefett ju haben, bie, jur Erhaltung feines hoffnungevollen Cohnes auf ber Coule gu Gifenach und ber Universitat ju Erfurt nothigen Mittel gu erwerben, bag er ibm unter billigen Bedingungen ein Baar febr rentable Schmelgofen in Bacht gab. Es find bies vielleicht noch nicht genug befannte Umftanbe, in benen mir Mansfelber mit Dant gegen ben Berrn feinen beiligen Willen erfennen. um fic bas Mansfelber Rind jum ausermablten Ruftgeug ju bilben.

Diese engen Beziehungen, in welchen bie Stadt Mansfeld zu bem großen Reformator steht, sind es, welche den Bewohnern berselben ein erhöhtes Interesse an dem jesigen Beste zu Worms verleihen, weßhalb auch der ganz ergebenst unterzeichnete Magistrat der alten Lutherstadt sich die Genugthuung nicht versagen kann, im Namen seiner Gemeinde dem seiernden Worms deren innigste Festgruße aus der Ferne hiermit zu übersenden.

Gern hatten wir biefe Grufe burch eine besondere Deputation übermittelt, allein schuldige Rudfichten auf bas ohnehin schwer-

belastete Bubget unserer mittellosen Stabt nöthigten uns zu unserm schwerzlichften Bebauern bavon abzustehen. Um jedoch einen steinen Beweis unserer aufrichtigsten Sympathien für bas schone Kest zu geben, erlauben wir uns, beifolgende zwei, an die durch Luther geweiheten Stätten, das Baterhaus, die Lutherschule und die Burg nebst Schlösfirche erinnernden Kränzlein als Weihegabe nebst einem hierauf bezüglichem Gedicht bes Herrn Pastor R. Reumeister in dem wenige Minuten von hier entfernten Städtchen Leimbach in Gemeinschaft mit diesem Herrn und seinem Mädchen-Verein zu übersenden, und zwar mit der eben so freundlichen als ergebensten Bitte, das Denkmal unseres theueren, unvergestlichen Landsmannes an seinem großen Ehrentage gutigst damit zu schmäcken. \*)

Mit dem herzlichsten Bunfche, daß diese hehre Feier, die allen Theilnehmern an derselben, wie überhaupt der ganzen evangelischen Christenheit eben so unvergeflich sein wird, als der große Mann, dem sie gilt, zu immer größerer Belebung bes Interesses für unsere theure evangelische Kirche beitrage, haben wir die Ehre, hochachtungsvoll zu verharren.

### Die Orts = Prediger :

Der Magiftrat :

G. L. von Bonidau, D. Pfr. C. Nichfde, Diaf. C. Bagner, Burgermftr. F. Beder, Rathmann.

E. Shalf, Rathmann.

C. Staffelftein, Rathm.

<sup>\*)</sup> Dieser Bitte wurde mit Bergnügen entsprochen. Die beiben Kranze wurden von ben weißgekleibeten Mabchen, welche in dem Augensblide, als die Umhullung gefallen war, das Denkmal bekranzten, ihrer Bestimmung gemäß verwendet. Das schone Gedicht des herrn Paftor R. Neunteister, welches im "Anhange" abgedruckt ift, wird nebst der obigen Abresse und den dazu gehörigen Documenten, im Archive bes. Luther Denkmals aussewahrt werden.

Dem Festgruße bes Magistrats ber Kreisstadt Mansfeld für Einweihung bes Luther Denfmals in Worms schließe ich mich mit gangem Herzen an.

Bettftebt, ben 22. Juni 1868.

Der Königliche Landrath. von Roenen.

Bum Schlusse mögen in biesem Abschnitte noch brei, auf Luthers Aufenthalt in Worms Bezug habende interessante Urstunden eine Stelle finden. Zwei derselben wurden dem Burgermeister der Stadt Worms von Sr. Königl. Hoheit dem Großberzog von Sachsen Beimar mit einem huldvollen Schreiben übergeben; die dritte ist eine Abschrift aus der Kammereis Rechnung der Stadt Wittenberg vom Jahre 1521, welche dem Burgermeister von Borms von dem Burgermeister der Stadt Wittenberg zum Andenken an die Enthullungsseier, welcher dieser als Bertreter seiner Stadt beigewohnt hatte, zugeschieft wurde.

### Shreiben

Fr. Konigl. Sobeit des Grofbergogs von Sadfen, nebft ben beiben Urfunben.

3ch wunsche bei Gelegenheit ber so viel bebeutenben Entshullungsfeier bes Lutherbenkmals zu Worms in bieser Stadt ein Erinnerungszeichen zu ftiften, bas fur bieselbe von besonderem Interesse sein wird. Es ist die Abschrift zweier Documente, welche sich in ben Archiven ber Ernestinischen Linie Sachsen zu Weimar befinden und von welchen bas erste eine Riederschrift Luthers über seinen Ausenthalt in Worms, bas

zweite ber Bericht bes durfürstlich sachsischen Gefanbten an ben Herzog Johann ben Beständigen von Sachsen über die Unkunft Luthers in Worms ift. Es fei diese Gabe ber Bedeustung bes Festes als ein Blatt ber Erinnerung für jene wie diese Zeit angereiht.

Borme, ben 25. Juni 1868.

Carl Alexander, Großherzog von Sachsen.

1.

### Eigenhändige, aber unvollendet gebliebene Niederschrift Luthers über dessen erstes Verhör zu Worms.

Ausz. Ro. Kayt Maiestat beger vnnd erfoddernn bynn ych gesterne erschynenn vnnd itzt noch erscheyn In [gott-lichem] gottes [namen] frid vnnd seyner Kay. Mayt. Christlich frey geleydt vntertheniglich vnnd gehorszamlich anzeuhoren vnnd aufftzunehmen [szo] das szo myr lautte Kayt mandats vnnd ynnhallts fürczuhallten were.

Nachdem aber myr auff meyn ankunfft gesternn zewey Stuck seyn furgehallten, Nemlich, ob ich die bucher vnter meynem namen aüszgangenn, wie denn erzeelet worden ist bekenne vnnd alsz die meynen bekandt furtahn hallten odder reuociernn wollt, Hab ich [s] auffs erst meyn richtig stracke anttwortt geben, vnd alle die selben bucher bekennt vnnd noch bekenne alsz die meynenn, darauff auch endlich bleybe.

Auff das ander stuck, wilchs betrifft das hohist gutt ynn hymel vnnd erden, das heylig gottes wortt vnnd den glawben hab ich vntertheniglich gepetten [vnnd ausz R. Kay. may! gutte erlangt] eyn bedacht vnnd auffschub, auff das ich, die weyl ich mundlich dargeben sollt meyn anttwort, nit etwan ausz vnuorsicht anlieffe zeu uiel odder zeu wenig, mit meynsz gewissensz versehrung handellte, hab solchs ausz Ro. Kay. Mayt erlanget.

Vnnd wie wol vnter der rede mit eyngeflossen ist alsz

Bem. Das in [ ] Befindliche ist von Luther durchstrichen.

#### 11.

### Bericht des kurfürstlich sächsischen Gesandten an den Herzog Johann den Beständigen von Sachsen über die Ankunft Luthers in Worms.

Durchleuchter Hochgeborner Furst, mein armes gebeth gegen got dem almechtigen, vnd vnderthenig gehorsam dinst seyen E. f. g. zuvor bereidt Gnediger Her. E. f. g. thu Ich vnderthenigklich zu wissen, das Doctor Martinus vff heut datum hieher gen Wormbs einkhomen Ist selb viert vff einem sachsischen rollwegelin Er mitsampt einem bruder, Licentiaten Niclas von Amszdorff Tumbherren zu Wittenberg vnd einen gelarten edelman ausz Pommern genant Schwofenius, vor dem Wagen sein geritten der geschickt Kayserlich Ernholdt mit sampt seinem diener vnd hat sein klaydt mit dem Adler am arm gefurt, hinter dem wagen sein geritten der Licentiat Jonas von Northausen mit sampt seinem diener. Auch sein Im vill entgegen hinausz geritten, nemlich ausz meins gnedigsten herren hoff. Er bernhardt von Hirszfelt, Er Hanz Schott, Albrecht von Lindenau, schenck mit VI pferden vnd vill ander diener der Fürsten, Also Ist er vmb X vr hie einkhomen, als man geessen hat, nichs des weniger haben

Threedon Google

In vmbgeben ob den zweytausent menschen bisz zu seiner herberg, dar In dan Er Fridrich Thun, Er philips von Feilsch vnd Vtz von Bappenheim verordnet zue ligen, nicht weitt von meinem g. herrn an der Herberg zum Swang, da herzog Ludwig von Bayern gelegen. Also wirt Ich bericht, Im sey grosz ehr an den orten meinen gten vnd gnedigen herren zu Sachsen ectr. zustendig widerfaren. Er hat auch zue Erfurt, Gotha vnd Eysenach gepredigt Vnd haben die von Erfurt Im vff zwu meill wegs engegen gezogen vnd erhelich gehalten. Aber zu Leipezs hat man nicht vil nach Im gefragt, allein der Rat Im den Wein geschankt. Wie es weiter mit Im gehandelt wirt, alls vil mir muglich, will Ichs e. f. g. bey negster bottschafft zu wissen thon, Allein E. f. G. solchs anzuzeigen nicht vnderlassen ectr, haben die Romanischen kein gefallen dar In empfangen, das er kommen vnd des nicht ein klein erschrocken, dann sie In alweg der hoffnung gewesen, er werde auszbleiben vnd nicht erscheinen, domit sie fug hetten, weitter wider In zu procediren, aber der alt got lebt noch, der schafft alles noch seinem gottlichen willen. Solchs alles hab Ich E. f. g. In aller vnderthenigkheit nicht wollen Im besten verhalden. Ich beuelh mich auch E. f. g. alls meinem gnedigen Herrn, der hoffnung E. f. g. werden mich gnedigklich bedencken.

Datum Wormbs Dienstag nach misericordias domini Anno MVcXXI

E. f. g.

vndertheniger Caplan Veit Warbeck.

(An Herzog Johann v. Sachsen).

Die britte Urfunde, nach welcher Luther zu seiner Reise nach Worms von ber Stadt Wittenberg ein Gelbgeschenf von brei Schod und breißig Groschen erhielt, lautet wörtlich folgendermaßen:

> m nhamen vnfers liebenn Herrenn Jesu Chrifti Amenn.

> > Sechbuch der Stadt Wittembergk Nach Christi geburt nach Junff zeehenhundert im Cynvndzewan= zeigsten ...

> > > Ausgab

Vor des Haths Gefchenncke.

111 B FFF GF
(3 Edod 30 Großen)

Loclon Marlin Libbfar vararablf
Albafa gayanı Monnibb in Fan Raisfb
lay yazogan. Dinnslayb yn Ofann

# Siebenter Abschnitt.

Ansprachen, Coafte und Begrüffungen, vorgetragen bei verschiedenen Beranlaffungen am 24., 25. und 26. Juni 1868. In biesem Abschnitte bringen wir bie Unfprachen, Toafte und Begrufungen, welche an ben brei Tagen ber Enthullungsfeier bei verschiebenen Veranlassungen vorgetragen wurden, jum Theil nach stenographischen Aufzeichenungen, jum Theil nach schriftlichen Mittheilungen, welche und von einzelnen Rebnern auf unfer Ersuchen zur Benutung für biese Schrift freundlichst zugestellt wurden.

### A. Am 24. Juni Abends in der Jeffhalle.

(Die nachfolgenden Ansprachen wurden nach stenographischen Auszeichnungen abgebruckt.)

## Begrüßungsrede

des Dice-Prafidenten Dr. Gich in Worms an die Jeftgafte.

Hochgeehrte Festgenossen! Es ift mir ber ehrenvolle Auftrag geworben, im Ramen bes Ausschusses bes Luther Denfmals Bereins die hochgeschähten Festgäste, welche sich heute hier eins gefunden haben, willsommen zu heißen. Sie erwarten wohl von mir, daß ich bei einer so großen, so außerordentlichen Beranlassung mit einer gehörig vorbereiteten Rebe vor Ihnen auftrete, wurdig der hohen Bedeutung des Festes, das Sie nach Worms geführt hat. Meine Herrn, wenn Sie in dieser Erwartung hierher gesommen sind, so erscheine ich als ein großer Schuldner vor Ihnen; denn ich fühle mich nicht im

Stante biefe Aufgabe ju lofen. Die letten Bochen maren für une, bie Mitglieber bee Ausschuffes und inebesonbere fur mid, fo anftrengent, fie baben unfere Thatigfeit in einem Dage in Unfpruch genommen, bag ich unmöglich Beit finben fonnte, eine Reftrebe auszuarbeiten und einzuftubiren. 36 fann Ihnen baber nur in folichten Worten, wie bie gehobene Stimmung bee Mugenblide fie mir eingibt, einen einfachen Gruß und ein Berg entgegen bringen, bas feit 12 Jahren von bem fconen und erhabenen Bebanfen erfüllt ift, ben wir nun gludlich jur Musführung gebracht baben, von bem Gebanten, Die wichtigfte und folgenreichfte Thatface, welche bie Befdichte bes fechszehnten Sahrhunderts aufgezeichnet bat, in einem ber beutschen Ration murbigen Monumente großartigen , ju verherrlichen. (Bravo!) Diefer Hufgabe, meine Berrn, maren unfere fdmaden Rrafte bisber gewidmet. 21m 27. Juni find es gerate 12 Jahre, bag mir biefes Werf in einer Berfammlung protestantifder Manner in Ungriff genommen haben. Es maren bies nicht allein 12 Jahre voll Dube und Anftrengung, fonbern auch 12 3ahre, in benen gar manche fchmere Gorge und manche harte Prufung an uns vorübergegangen Mandmal hat Baffengeraufd und Rriegegetummel bie frieblichen Arbeiten bes Luther Denfmale , Musschuffes weit in ben Sintergrund gebrangt und wir haben une in jenen bebenflichen Beiten mandmal gefragt, ob es une mohl möglich fein werbe, inmitten fo gewaltiger, welterfdutternber Greigniffe unfer friedliches Unternehmen gludlich ju Enbe ju bringen. Inbeffen mit Gottes Silfe und burch bie thatfraftige Unterftugung bes beutschen Boltes, ja ich barf fagen, burch bie thatfraftige Unterftupung ber Protestanten aller Lanber, fo weit bie Erbe reicht, (Bravo!) ift es une gelungen, bas große Bert, auf bas heute bie Blide ber erangelifden Chriftenheit bis ju ben fernften Bunften bes Erbfreifes gerichtet find, gludlich binaus-Meine herrn, ich bante Gott und fcage mich gludlich, bag ich, ein Gobn biefer Stadt, bagu berufen mar, mit meinen fomachen Rraften an ber Lofung einer fo großen und ichonen Aufgabe mitarbeiten ju burfen. Es ift unferem Birfen manche fdmeichelhafte Unerfennung ju Theil geworben, man hat bem Ausschuffe gebantt fur feinen raftlofen Gifer, für fein unverbroffenes Ausharren, moburch es allein möglich gewefen fei, ein fo großes Bert ju Stanbe ju bringen. Deine Berren, wir haben gmar bantbar biefe Meugerungen bes Bohlwollens entgegengenommen, aber wir mußten uns boch fagen, bag ein fo großer Erfolg nicht fowohl unferer Umficht und Thatigfeit, ale vielmehr ber großen Sache ju verbanfen ift, welcher wir bas Blud hatten, unfere Rrafte wibmen gu burfen, und bag mir biefe vortheilhafte Stellung por fo vielen andern tuchtigen Mannern voraus hatten, welche bie Aufgabe vielleicht noch viel glangenber burchgeführt haben murben, als wir, Die wir ber Stadt Worms angehörig, ben Beruf und bie bringenbe Aufforberung batten, bie Errichtung biefes Dentmale in die Sand ju nehmen. (Bravo! Soch!) Meine Berrn, wenn wir uns baruber freuen, bag fo viele Bafte unferer Einladung Folge leifteten, nicht allein aus allen Theilen Deutschlands, fonbern aus ben fernften Lanbern Guropa's, ja uber's Beltmeer heruber, fo erfennen wir gerade barin, bag es eine große, eine bebeutungevolle Sache ift, bie une bier in bem altehrmurbigen Worms jufammenführt, eine Sache, Die in biefen Tagen hoffentlich nicht vergebens vertreten fein wird. (Bravo!) Bas une vor 12 Jahren befondere angeregt hat, biefes Unternehmen ju beginnen, bas war junachft ber traurige Buftand ber evangelifden Rirde, es war bas beflagenswerthe Schauspiel, welches bie unter ben Protestanten felbft bestehenben

Bermurfniffe jur Freude ber Feinde ber evangelifden Rirde barboten. Wir haben außerbem gebacht, bag zu einer Beit, in welcher überall im beutiden Baterlande großen Mannern, Die fich um bie beutsche Ration verbient gemacht haben, Denfmaler errichtet murben, es gewiß nicht überfluffig fein tonne, auch unferem Luther in Borme ein Denfmal gu fegen. fvater gebacht, ale bie Cache einen fo erfreulichen Fortgang nahm, es mare unfere Pflicht, weiter ju geben und burch Musführung bes genialen Entwurfe Rietichels bafur ju forgen, bag burch biefes Luther Denfmal jugleich bie gefammte Reformation verherrlicht murbe. Es ift une mit Gottes Silfe gelungen, biefen erweiterten Blan gludlich burchzuführen. fo wollen wir benn hoffen, bag alle biejenigen, welche fich gur Enthullungefeier biefes Reformations . Denfmale bier eingefunden haben, von bem Beifte ber Gintracht und Bruberliebe befeelt, bierber gefommen fint; bag alle biejenigen, welche fich bieber wegen ihrer Meinungeverschiebenheit in Glaubenefachen gegenfeitig befampft ober gar angefeindet haben, fich verfohnt bie Sante reichen; bag fie fortan bas beilige But ber Glaubensund Bewiffenefreiheit anerfennen, bas ber große Dann, beffen Denfmal wir morgen enthullen wollen, hier in Worms uns hoffentlich auf immer erfampft hat. Inbem er bie ewig bents murbigen Borte: "Sier ftebe ich, ich fann nicht andere, Gott belfe mir!" fprach, bat er bie Feffeln gefprengt, mit benen Jahrhunderte lang bas geangftigte Bewiffen ber Chriftenbeit belaftet mar; hat er bem gefnechteten Beifte bie verlorne Freiheit guruderobert. (Bravo!) Soffen wir barum, Alle, Die gu biefem iconen nationalen Befte nach Worms gefommen fint, an ben Stufen biefes Denfmale fich geloben: Bon nun an foll bas, mas ber große Mann, beffen Bilb in Erz geformt ba braugen fteht, gesprochen hat, une eine ernfte und heilige Mahnung fein! Bir wollen fortan gegen Unberebenfenbe Dulbfamfeit üben ; wir wollen festhalten an bem mas bie gemeinsame Grundlage ber verschiebenen protestantifden Befenntniffe bilbet, bamit auf biefe Beife ein Boben geschaffen werbe, auf bem fich Mule jufammen finben tonnen. herrn, bas mar ber Bebante, ber uns befeelt hat, ale mir Diefes Denfmal errichteten. Moge biefer Bebante in allen Bergen Anflang finden! Und nun, meine Beren, erlauben Sie mir noch, baf ich jum Schluffe Alle, bie aus Rab und Rern unferer Ginlabung ju biefem fconen Fefte gefolgt finb, berglich willfommen beiße. Inebefonbere aber fage ich unferen Dant ben theologischen Rafultaten, ben Tragern und Bflangfoulen ber Wiffenschaft, sowohl benen, welche ihre Bertreter au biefer Lutherfeier entfenbet haben, ale auch benen, melde, weil fie bies nicht ju thun vermochten, une mit ihrer Ents foulbigung jugleich fdriftlich ihre Gruge und Gludwunfche augeschieft haben. Unferen Dant fage ich ferner ben hohen Staate und Rirchen : Regierungen, bie une ebenfalle bie Rreube gemacht baben, fich an biefem nationalen Refte ju be-Unferen Danf ben Rirchfreifen und Gemeinben, theiligen. beren Abgeordnete fich bier eingefunden haben, um Beuge au fein, pon bem, mas in biefen Tagen in Borme vorgeht. Unferen Dank auch ben Delegirten ber am Denkmal burch Bappen und Stanbbilber verherrlichten Stabte, Die bierher gefommen fint, um burch ihr Ericbeinen ju befunden, bag ber Beift ihrer maderen Borfahren in ben Rachfommen nicht erlofden ift. Unferen Dant endlich Allen, Die nach Worms geeilt finb, um burch ihre Begenwart bas Ehrenfest bes großen beutiden Reformatore verherrlichen zu helfen. (Bravo! Bravo!)

### Uniprache

von Professor Dr. Schlottmann aus Halle, Vertreter der theologischen Facultät Halle = Wittenberg.

Sochgeehrte Verfammlung! Mit vollem Recht hat ber geehrte Berr Sprecher bes Comites in Begiehung auf bas wahrhaft großartige Gelingen ber Unternehmung beffelben bie Ehre Gott gegeben. Das ichlieft aber nicht aus, bag wir Denjenigen, welche bas Werfzeug fur eine große nationale firchliche Unternehmung gemefen fint, aus Bergensgrund Dant fagen. Wenn ich es mage, nach herrn Dr. Gich zuerft bas Bort ju ergreifen, weil boch Jemand bas Bort ergreifen muß, fo gefdieht es beghalb, weil ich ber Bertreter einer Facultat bin, Die ein besonderes Unrecht auf Luther bat, ber Facultat Salle , Wittenberg; benn bie Universitat Bittenberg ift verschwunden burch bie von Gott gelenften Befdide und ift mit Salle vereinigt worben. 3ch erlaube mir, bie furge Abreffe ber Facultat an bas geehrte Comite ju verlefen und wenige Worte hingugufugen: (Berlefung ber Abreffe, welche im VI. Abidnitte, Geite 256, abgebrudt ift.)

Wir danken hier dem geehrten Comite nach zwei Seiten hin; wir danken ihm bafür, daß es durch seine beharrliche Mühewaltung Luthern eines der großartigsten Denkmäler in kunftlerischer Hinsicht errichtet hat, die unser Bolt überhaupt besitzt; wir danken ihm sodann dafür, daß es den Ausdruck der Liebe, der Dankbarkeit gegen Luther veranlaßt hat, wie das die große Bersammlung, die aus allen Ländern deutscher Junge hier sich versammelt hat, ja über die Grenzen deutschen Landes hinaus, bezeugt. Mit Recht seiert die beutsche Kunst den beutschen Mann Luther. Freilich war seine nächste Aufgabe

eine hohere; aber baß er gerade mit dem Ergreifen des Höchten, mit der Beugung unter die Geheimnisse Gottes und seiner Offenbarung verbunden hat den offenen Sinn für alle von Gott in der Schöpfung gesehten menschlichen Guter, daß er damit verbunden hat das unerschrockene mannhafte Ringen nach Wahrheit, das gerade in dem Moment, an den diese Stadt in ihrer heutigen Keier und besonders erinnert, klar zu Tage tritt, daß er ferner einen feinen zarten Sinn dekundet hat für alle menschlichen Gefühle, für die zartesten Regungen des menschlichen Herzens, in der Familie, im Bolksleben, daß er die Musica geehrt hat und in ihr mit wunderbar poetischem Sinn einen Reigen himmlischer Chöre geschaut hat — das Alles berechtigt uns, zu sagen: wenn ein deutscher Mann durch deutsche Kunst verherrlicht zu werden verdient, so ist es unser Luther! (Bravo!)

Das aber ist das Andere, daß das geehrte Comite durch das Denkmal, das es errichtet, zugleich den Anlaß gegeben hat zu einer Keier, wie die ist, zu der wir hier vereinigt sind, einer Keier, bei der wir Alle die Empsindung haben: es handelt sich um etwas Großes, Gewaltiges: es ist etwas Einziges, daß diese gute alte Stadt Worms in allen ihren Gliedern sich vereinigt hat zu der heutigen Keier, bei der auch die Katholisen nicht zurückgeblieden sind. (Bravo!) Das erinnert uns daran, wie vielsach doch in unserm Losse, wo nicht fünstlich eine Trennung genährt wird, (Bravo!) auch bei unsern katholischen Brüdern ein Bewußtsein von dem vorhanden ist, was auch sie Luthern verdanken. (Bravo!)

Schon im vorigen Jahrhundert hat einer ber tiefften Denfer unferer Nation von einem frommen fatholischen Bifchof gesagt, er habe sein treffliches Gebetbuch, an bem auch Evangelische fich erbauen konnten, nur barum schreiben konnen,

weil Luther ben Muth gehabt habe, ein Reger gu merben. Und gang ohnlangft bat einer ber nambafteften fatholifden Theologen ausgesprochen, wie viel auch alle unbefangenen fatholifden Theologen befennen muffen, ber evangelifden unermubliden Forfdung ju verbaufen. Wem anbere gebührt menfolicherweife, nach Geiten bes menfolichen Wertzeugs bin bie Ehre bafur, ale unferm Luther? Diefer Danf fur Luther, ber felbft bei ben fatholifden Ditbrubern fich zeigt, reicht foweit beutiche Bunge reicht. Luther ift überall, mag er weniger ober mehr tief erfannt und begriffen fein, in feiner Bebeutung boch ein echter Mann bes beutschen Bolfes. (Bravo!) meine geehrtefte Berfammlung, verbient Unerfennung und Danf bie Thatigfeit bes geehrten Comites, bas einen Ausbrud fur bas Alles veranlagt hat. Es mirb biefe Feier, bavon bin ich überzeugt, ihren Biberhall finben weit über beutiche Lande Groß und Rlein, Kurften und Bolf vereinigen fich in ber Anerfennung bes einen echt beutiden Mannes. Un ein Bort will ich noch erinnern, was in Begiehung auf bie Birtfamfeit, bie Luther geubt bat, auf unfer Bolfeleben ichon im vorigen Jahrhundert ausgesprochen worden ift. einen tiefen Ginn gehabt fur bas, mas berechtigt, mas tief= finnig, echt driftlich auch im Mittelalter mar; er bat aber gugleich bas, mas nicht haltbar mar, gefturgt; er hat baburch eben neue Wege auch bem beutschen Ctaat gebahnt. beutschen Staaten, soweit fie existiren, felbft bie tatholifchen, find Luther ju Dant verpflichtet. Bas auch in ben beutschen Rleinstagten Mangelhaftes gewesen fein mag, es ift boch auch etwas Berrliches, Großes barin gewesen, bag bier bie höchften geiftigen Intereffen fich verbunben haben mit bem Ringen, bas tem Ctaat gerate ale Aufgabe gefett ift.

36 foliege mit bem einen Borte, bas ein frangofifder

Befdichtefdreiber im vorigen Jahrhundert gefprochen bat, und fürchte nicht, bamit in bas bebenfliche politifche Gebiet binein-Bir alle miffen, wie einft in biefer Wegend gerade ber Feind bes Reiche gewuthet bat, wir alle wiffen, bag bies in Bufunft, fo Gott will, nicht mehr möglich fein wird, (Bravo!) weil ein beutscher Staat im Berben begriffen ift. (Bravo!) Berabe ber Staat, von bem allein, wie man auch fonft über ihn benten moge, biefes Beil fur Deutschland ausgeben fann, ift ein mefentlich protestantifder Ctaat. (Bravo!) Rein Menfc unter une, fein einziger wird verfennen, mas Die großen gurften biefes Staates jur Begrundung beffelben gethan haben , mas bie friegerifche Tuchtigfeit bee Bolfes gethan Aber baran erinnere ich jum Schluß: ein frangofifcher Befdichtefdreiber bes vorigen Jahrhunderts hat im Sinblid auf bie Monarcie Friedrichs bes Großen gefagt, indem er ihr erftaunenswerthes Bachothum bewunderte : "Wan fann fagen, bag Luther ben Grundftein ju ihr gelegt bat. (On peut dire, que Luther en a jeté le fondement.)"

Meine Herrn, barin ist Etwas, worin wir einen Funken Bahrheit erkennen, und wie wir auch politisch benken mögen, das wissen wir, bas, was das deutsche Bolk Luther verdankt, die gesstigen Guter, die durch ihn erreicht sind, die mussen gespstegt, die mussen gefördert werden, auch wenn wir als Volk zu Ehren kommen werden. Das Alles — aber fassen wir zusammen vor unserem Geist und erinnern uns dessen, indem wir den Dank aussprechen gegen das Comite, das alles Das uns in unserer Seele wieder zu vergegenwärtigen Anlaß gegeben hat durch ein großes kunst und das die beutsche Runft und das die beutsche Ration verherrlicht, wosur Gott die Chre sei. (Bravo!)

### Uniprache

des Kirchenraths Professor Dr. Schenket, Vertreters der theologischen Facultät an der Universität Heidelberg. \*)

3d bringe Ihnen einen marmen Gruß zu bem bevorftebenben Festtage und bergliche Gludwunfche von ber Universität Beibelberg, und gang insbesonbere von ber bortigen theologischen Facultat, ale beren Bertreter und Abgeordneter ich in Ihrer Mitte ericheine. Saben boch gerabe bie beutschen Universitäten eine bringenbe Beranlaffung, ber fur morgen bevorftebenben Einweihung bes Luther : Denfmals eine aufrichtige Theilnahme ju mibmen, und ber Ctabt Borms, bem leitenben Ausschuffe, fomie allen ben Dannern, welche mit unermublicher Unftrengung feit Jahren bas große, nunmehr mit Erfolg gefronte Bert geforbert haben, ihren Danf und ihre Unerfennung ausgufpreden. Bas maren auch bie beutschen Universitäten obne Luther? Luther mar ber Mann bee beutiden Bol-Er felbft mar ein Rind bes Bolfes, ein Bauernfohn. Darum folug fein Berg fo warm fur fein Bolf, barum liebee er basfelbe mit ber gangen Innigfeit feines tiefen Gemuthes. Darum bing auch bas beutiche Bolf mit ganger Geele an ibm; barum mar es ibm gegeben, beffen beiligfte Bedurfniffe, beffen Cein in Worms errichtetes tiefftes Gehnen auszusprechen. Standbild ruft und ju: unfere Universitaten muffen Lichtpuntte im Bolfoleben, Berfftatten ber nationalen Bilbung fein; bann erft werben fie ihre Bestimmung mahrhaft erfullen. Das Bolf ift nicht fur bie Univernitaten und ihre Brofefforen, bie Uni-

<sup>\*)</sup> Diese Ansprache war ursprünglich weder niedergeschrieben noch überhaupt vorbereitet, sondern ein unmittelbarer Erguß in Folge bes Festeinbrudes.

verfitaten und Brofefforen fint fur bas Bolf ba. Defhalb muß aud jebe Reformation vom Beifte bes Bolfes getragen fein, und nur wenn bie Bolfer felbft reformiren, ift bie Reform ihres Erfolges gewiß. Luther mar auch ber Mann Rurchtlos und überzeugungetren bee freien Bortes. obne Umidmeife und ohne iprach er bie Bahrheit aus. Darum folug fein Wort auch wie ein Blit ein, und feine Bebanten murben ju Blammen, welche Taufenbe von Bergen entgundeten. Go follen benn auch bie Univerfitaten gebeiligte Bufluchtoftatten bes freien Bortes fein; aus bem Munbe ihrer Lehrer foll bas beutsche Bolf bie Bahrheit, bie gange Bahrheit boren, Die allein Gemiffen und Beift frei Buther mar ferner ber Mann ber freien Er fürchtete fich nicht vor ber Wahrheit, er Forfdung. bullte fie nicht vorfichtig ein, er folich nicht angftlich um fie berum ; er icaute ibr frei und offen in's Ungeficht, er grub bis ju ihren tiefften Burgeln , und fam eben beghalb auch bem Brrthum auf ten Grund, ben Reiner fo burchgreifent wie er Ge ift bie icone Aufgabe ber Universitäten, auch bierin bem Borbilbe Luthers ju folgen, bie beutiche Jugenb an bie Quellen ber Bahrheit ju fuhren und ihr Beiligthum nimmermehr preiszugeben aus Comade ober fleinlicher Rudficht. Luthermar enblich ber Mann bes lebenbigen Blaubens, ber gefunden driftlichen Frommig-Richt in Kormen, in Kormeln, in Geremonien fuchte er bas Beil; von bem Banne ber Befeteswerfe und Menfchenfabungen machte er une loe. Geine Religiofitat mar Licht und Rraft, Beift und Leben. Ginen lichten, frifden, froblichmadenten Glauben zu pflanzen, bas ift gegenwärtig inebefonbere bie Mufgabe ber theologifden Facultaten, bamit bie driftlide Krommigfeit mieber ber Bergidlag unferes gangen Bolfes werbe, und Gultur und Chriftenthum in iconem Ginklange fic burchbringen.

Ge ift morgen ein berrlicher Tag. Das morgente Reft ift nicht ein Seft von Worms, nicht bas geft eines Mannes, einer Bartei, es ift ein Reft ber gefammten beutschen Ration, ja aller gebilbeten Bolfer, bie nach Bahrbeit und Freiheit ftreben. Benn wir morgen bas Luther . Denfmal enthullen, fo tragen wir nur eine alte beilige Schulb ab. Sier in Worms haben fie über Luther ju Gericht gefeffen, bier haben fie ibn geachtet, und fie haben eine Beile gemeint, er fei tobt! Er ift gwar langft wieber auferftanben in ben Bergen aller Befferbentenben. Aber erft morgen mirb er fein nationales Unfe erftehungsfeft feiern. Das morgenbe Reft ift ein Reft bes 19. Jahrhunderts. Much Luther mar ein Menich und batte menichliche gehler und Schwachen. Er war fic beffen mobl bewußt. Er wollte nicht leiben, bag man fich nach feinem Bas murbe er heute thun, wenn er Ramen nenne. in unfere Mitte trate? Er murbe Bieles noch beffer machen. Er murbe fagen: Bor 350 Jahren mar ich in Manchem noch ein Rint; unterbeffen ift bie Beit machtig vorwarts gefdritten mit bem Strome ber Culturentwidlung. Er murbe im neunzehnten Jahrhundert vorangeben, wie er im fechsgehnten Sahrhundert vorangegangen ift. Er murbe bie Rahne ber religiofen, ber geiftigen und miffenschaftlichen Freiheit ergreifen, er murbe fie ale bie Sahne bee Lichtes aufpflangen und fie fiegreich fdwingen über ber Rinfterniß, mit ber mir noch fampfen.

### Unfprache

des Pastors Commann\*) aus Glowit, Pertreters der Altstadt = Stolper Kreissynode.

Dem heißen Suben mag sich auch der kalte Norden anreihen; hat der Suben gesprochen, so will auch der Norden nicht zurückleiben, seinen Festgruß darzubringen. Es ist schon gesagt, daß Luther den deutschen Familienstand wieder zu Ehren gebracht hat; da wollen wir doch nicht vergessen der Dr. Bomeranus, der ihn in den Chestand eingeführt hat. Erlauben Sie mir deßhalb, als Deputirter des außersten Nordens des alten deutschen Reichs, da wo Deutschland an Polen gränzt, als Deputirter der Altstadt-Stolper Kreisspnode den Festgruß darzubringen und dem Comite den Dank auszuhrechen im Naunen Bommerns. Freilich so heiß und flammend, so schnell wie der Süden geht der Norden licht vor; langsam, aber sicher und sest, das ist des Nordens Losung. (Bravo!)

Mit der deutschen Bibelübersetzung, dem Buche aus bem Volke und für das Volk, hat Deutschland auch den Often germanisitt. Mit der deutschen Bibelübersetzung und dem Katechismus Lutheri sind wir hinausgezogen in den Often und haben gewonnen Oftpreußen, Westpreußen und drei Viertel vom Großherzogthum Posen. Ich selbst stehe einer Gemeinde vor, wo ich das Wort des Lebens noch verfündigen muß in cassussischer Sprache.

<sup>\*)</sup> Der Name biefes Rebners, welchen ber Stenograph nicht aufgezeichnet hatte, wurde uns erft burch eine Zuschrift besselben bekannt nachbem ber 5. Bogen biefer Blätter bereits gebruckt war. Daber konnte im III. Abschnitt auf Seite 68 ber Name nicht mehr nachgetragen werben.

Als unaufhaltsam die Reformation vordrang, da nahm auch Polen es freudig auf, aber eine kleine, eine Abelspartie unterdrückte das Evangelium. Da war es der preußische Aar, der seine Klügel schübend ausbreitete, und das kleine Bolk der Cassuben — fast nur noch mit Spott genannt — hat sestigehalten an der ehrlichen evangelischen Wahrheit; und Sie sinden keinen wackern Cassuben, dem nicht Luthers Name brennende Begeisterung erweckt, daß seine Augen glüben. Darum, mit der deutschen Bibelübersehung Luthers und dem kleinen Katechismus Lutheri in der Hand haben wir auch Polen germanistrt, soweit es seht zu Deutschland gehört; (Bravo!) und nach Often und Westen ist das, soweit die deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt.

Darum soll bas Denkmal, bas wir morgen enthullen, ben spätesten Geschlechtern auch bas alte Wort ins Gebachtniß rufen: "Gottes Wort und Luthers Lehr — bie vergeben nimmermehr! (Bravo!)

### B. Am 25. Juni beim Seftbankett in der Jefthalle. \*)

----

Aus ben im britten Abfchnitt auf Ceite 75 und 76 ents widelten Grunden fonnten wir von den gahlreichen beim Festsbankett ausgebrachten Toaften und Ansprachen nur biejenigen

<sup>\*)</sup> Es fei uns gestattet hier die Mittheilung anzufnupfen, bag bie Stadt Einbed am 24. Juni ju möglichst rascher Beförberung nach Borms per Eilgut 50 Flaschen Einbeder Bier ausgab, welches die Bestimmung batte, beim Festbankett am 25. Juni eine angenehme Ueberraschung zu bereiten. Es sollten die Festgäste baburch an die Thatsache erinnert werben, daß herzog Erich von Brauuschweig : Calenberg bem von seiner Bertheibigung

hier aufnehmen, welche ftenographisch aufgezeichnet ober uns nachher auf unser Ersuchen zur Benugung fur ben Festbericht ichriftlich behandigt murben.

Der erste Toaft, welcher in herkömmlicher Beise bem allverehrten Landesfürsten galt und von einem der beiden Ehrenprafidenten des Vereins, Freiherrn von Starck aus Darmstadt, ausgebracht wurde, lautete:

"Auf Se. Königliche hoheit ben Großherzog von heffen und bei Rhein als Landesherren und Protector bes Luther Denfmal-Bereins!"

Der andere Chrenprafibent Bralat Dr. Bimmermann aus Darmftabt brachte hierauf folgenben Toaft aus:

"Weine Herren! Wir haben uns gewiß Alle gefreut, baß unser Großherzog unser Fost burch seine Anwesenheit verherrlicht hat, aber wir haben uns noch mehr freuen muffen, baß auch bie anderen evangelischen Fürsten Deutschlands an seiner Seite gesommen find und das Fest verherrlicht haben, (Bravo!) benn sommt der Landesherr zu einem Keste der Art, so liegt das wohl in der Natur der Sache, wenn aber die anderen evangelischen, beutschen Fürsten sommen, so geben sie damit fund, daß sie ein Zeugniß wiederholen wollen, das einst ihre Bater in Augsburg abgelegt haben. (Lebhaftes Bravo!)

vor ber Reichsversammlung etwas erschöpften Luther eine Kanne Einbeder Bier nachschiedte, wovon Luther mit ben Worten Bescheib trant: "So wie herzog Erich seht meiner gedacht, so gebenke seiner unser herr Christus in seiner letzen Stunde!" Diese freundliche Spende kam jedoch seider erst am 29. Juni, also "gost festum" in Worms an. Obgleich nun wegen bieses verspäteten Eintreffens der eigentliche Zwed der Gabe nicht mehr erfüllt werden kennte, so verdient doch diese Ausmerksamteit ber wackeren Stadt Einded in diesen Blättern eine bankbare Erwähnung.

Und bas eben ift ce, was uns Alle heute so erfreut und begeistert hat. Darum, meine Herren, ohne einen ober ben andern Fürsten, welche hier waren, zu nennen, lassen Sie uns auf ihr Wohl trinken und wünschen, daß der evangelische Geist, der heute durch ihre Anwesenheit sich documentirt hat, bei ihnen fest bleibe und sich auf alle ihre Enkel vererbe! Sie leben hoch! hoch!

Der Toaft, welchen bas Ausschufmitglieb Apothefer B. Münd übernommen hatte, lautete folgenbermaßen:

"Bochverehrte Berfammlung! Wie einft Ballad Athene auf ben Binnen ber Afropolis ju Athen weithinftrablend in Golb und Elfenbein Griedenlante Runfts und Sconbeitefinn verfündigte, fo wird auch unfer Denfmal fommenben Befolechtern noch ein ehrenbes Bahrzeiden fein fur bie geiftigen Bestrebungen unferes Bolfes und unferer Beit, und wie man beute und noch nach Sahrtaufenben ben Ramen Phibias, Iftinos, Rallifrates nenut, fo wird man auch in fernfter Beit noch berer gebenfen, welche unfer Monument gefchaffen haben. Dan wird vor allem gebenfen bes Deiftere Rietfchel , beffen brechenbes Muge noch mit rubrenber Liebe fein Werf umfaßte, ben mir boppelt felig preifen an bem heutigen Tage, wenn er im Beifte biefer Stunde theilhaftig ift und all' bie Taufende ericaut. welche aus allen Gauen bes beutschen Baterlanbes und noch weiter ber aus fremben Lanbern bier verfammelt finb. wird gebenfen feiner talentvollen Couler, ber S.S. Donnborf, Riet und Schilling, welche mit bochbegabter funftlerifder Sand im Sinne und Beifte ihres großen Meiftere biefe Statuen gefchaffen und vollenbet. Man wird gebenten bes murbigen Beirathes ber S.S. Profefforen Sahnel und Schnorr von Carolofelb, bee Architeften bes Denfmale, bes Gru. Profeffor

Ricolai und ber Geschicklichkeit bes Steinmehmeisters von Bapreuth, bes Grn. Stallmann.

Bir fcagen Gie gludlich, hochverehrte Berren, bie Gie vom Schidfal bagu anserforen fint, 3hre Lebenstage im Dienfte ber Goonbeit ju pollenben, auf bag bas Morgenthor bes Schonen fich eröffne jum Gintritt in ber Erfenntnig Land und fo bas icone golb'ne Beitalter ber Denfchen berbeigeführt Denn Schönheit und Erfenntnig, biefe beiben, find bie Bringerinnen bes Friedens und ber Gludfeligfeit bes Simmelreichs auf Erben. - Aber beute fcaben wir Gie boppelt gludlich, bie Gie burch 3hr Wirfen an biefem Denfmal eine Balme ber Unfterblichfeit errungen haben, benn wenn felbft nach Taufenben von Jahren biefe Steine verwittert und biefes Erg verroftet fein follten, fo mirb bennoch ber Beift, welcher burch 3hr Talent in fie binein gelegt worben ift und ber übergegangen fein wird auf ihre Befdauer, fortwirfen, fo lange biefer Erbball um bie Sonne freist und Menfchen auf ibm mobnen.

Und wenn Sie nun auch ben sußesten Lohn fur Ihre Wirsfamseit in Ihrer eigenen stillen Brust sinden werden, da Sie überzeugt sein mussen, daß Ihr Werk gelungen ist, mit hilfe und nach dem Borbilde bes erhabenen Gottes, der in 6 Tagen die Welt geschaffen und am 7. fand, daß sie gut war, so gebührt es uns doch, Ihnen Dank barzubringen, aufrichtigen, innigen, tiefgefühlten Dank. Gestatten Sie uns dieses zu thun in der Form und der Weise der alten hellenen, und dazu bitte ich diese hochachtende Versammlung, ihre Becher zu leeren auf das Bohl bieser Künstler."

Der Toaft bes Burgermeifters Bridk lautete: "Bochgeehrte Unwefenbe! Gin Best wie bas beutige ift

wohl noch nie in Worms, felbst nicht zu ben Zeiten, als bie höchsten Burbentrager ber beutschen Ration ihren Aufenthalt hier genommen, geseiert worden.

Die Ehre, welche ber Stadt Worms hierbei zu Theil wird, bie lebhafte Freude, welche fle babei empfindet, verpflichtete fle im hochsten Grade zur Dankbarkeit, und ich will es versuchen, berselben hier einen Ausbruck zu geben und babei einen Spruch Luthers zu Grunde legen, welcher in einem beliebten Liebe ein Gemeingut bes beutschen Boltes geworden ift:

"Ber nicht liebt Beib, Bein und Gefang, Der bleibt ein Rarr fein Leben lang."

Diefem Spruch folgent, will ich meine Danffagung in brei Abfagen aussprechen.

Buerft gebenfen wir ber lieben Frauen. Sie bilben bie hauptgierbe unferes Bestes und werben uns stets in freundlicher Erinnerung bleiben. — Bierbei entsprechen wir auch bem Sinne Luthers, ber außer bem angeführten Spruch noch gefagt hat:

> "Es ift fein lieber Ding auf Erben, 2118 Frauenlieb, wem fie mag werben."

Dem Luther felbst war biefes Glud zu Theil geworben, indem er bekanntlich mit seiner Sattin Catharina in einer fehr gludlichen Che lebte.

In zweiter Linie gebenken wir aller Derjenigen, beren geistige und funftlerifche Thatigkeit bas Lutherbenkmal zu Stanbe brachte.

Mögen biefe auch, wie bies bei folden Mannern vorauszusehen ift, in bem Bewußtsein, ein murbiges, unvergangliches Werf gestiftet zu haben, ihren Lohn finden, so fann ich es boch nicht unterlassen, ihnen öffentlich ben Dank ber Stadt Borms auszusprechen. Indem ich besonders ber kunklerischen Thatigfeit gebenke, finde ich mich auch bier burch ben angefuhrten Spruch Luthers unterftutt: "Ber nicht liebt Befang, bleibt ein Narr fein Leben lang". Luther war nicht bloß ein Mann ber Wiffenschaft, sondern auch der schönen Kunfte, besonders bes Gesangs und der Mufit, die er beibe selbst ubte, und ich entspreche baher auch bei diesem zweiten Theile meiner Dankfagung seinem Geifte und feinem Sinne.

Im britten Theile spreche ich ben Danf allen Denjenigen aus, welche zur Errichtung bes Lutherbenkmals so freudig und so reichlich beigesteuert ober boch in irgend einer Beise bieselbe geförbert haben.

Ich ergreife nun bas Glas und ersuche bie anwesenden Bewohner von Borms besgleichen zu thun, mich bei bieser breifachen Danksagung ber Stadt Borms zu unterftugen und bieselbe mit einem Glase Bein zu bekräftigen.

Indem ich hier einer allgemeinen Sitte folge, habe ich ju bemerken, daß der Wein, dieses allgemeine Befräftigungsmittel der Trinfsprüche, oder mit Luther zu reden, "eine Tifchere e' in gegenwärtigem Falle noch eine ganz außergewöhnliche Bedeutung hat. — Wir durfen als sicher annehmen, daß es unsere Liebfraumilch gewesen, welche unferem Luther bei seinem zehntägigen Aufenthalte in Worms die Idee zu dem angeführeten schönen Spruche angeregt habe; denn durch den Wein seiner heimathlichen Gegend kann dies nicht geschen. Bater Claudius versichert und zwar, auch in Thuringens Bergen wachse Wein; aber man könne dabei nicht fingen und nicht fröhlich sein; dies sei nur möglich beim Saft aus Reben am Rhein; benn:

"Am Rhein, am Rhein, ba wachsen unfre Reben: Gesegnet sei der Offein! Da wachsen fie am Ufer bin und geben Uns biefen Labenvein " Also unsere Liebfraumild war es, ber wir biesen schönen Spruch verbanken. Aber wir verbanken ihr noch etwas weit Höheres, Bebeutenberes, nämlich baß Worms eine beutsche Stadt geblieben, baß Worms von Seiten ber beutschen Raiser bie höchsten Auszeichnungen genossen, baß namentlich die beutsche Reichsversammlung, vor der Luther erschienen, welcher wir die Kreude und die Feier bes heutigen Festes verdanken, dahier stattgefunden. Dieß, meine Herten, ist keine vage Behauptung, sondern eine geschichtliche Wahrheit. Denn in einem öffentlichen seierlichen Acte, nämlich in dem am 11. August 843 errichteten Theilungsvertrag, in welchem das große weite Reich Karl's bes Großen unter seine Ensel vertheilt wurde, ist beurfundet, daß Ludwig dem Deutschen die Lande von der rechten Rheinseite und von dem linken Rheinufer Worms wegen seines Wein wach ses zu Theil werden solle.

Mit erhöhterem Freudengefühle und mit größerem Stolze leeren wir Bewohner von Worms daher zur Begrüßung unferer Bestgäfte und als Zeichen unferes Dankes diefes Glas Liebsfraumilch! Gie leben hoch! hoch! hoch!"

### Brofeffor Bubner aus Dresben brachte folgenden Trinffpruch:

"Der altehrwürdigen Stadt Worms gilt mein Trinffpruch! Worms, das heute bem beutschen Bolf eine Gabe gewidmet hat, größer als Kaiser und König sie geben können, eine Gabe, die höchste Kunstleistung ber modernen Bildnerei, eine Gabe, um die unsere überrheinischen Nachdarn uns beneiden werden — ich bringe auf die altehrwürdige Stadt Worms, die ihre Geschichte nach vielen, vielen Jahrhunderten zählt, meinen Trinkspruch aus. (Redner kleidete seinen Toast in folgendes sinnige Sonett:)

Die deutsche Stadt mit manch' uraltem Thurme Im Mauerkranz, ein Stern in Nacht der Sagen, Bezeugt im Lied von Freuden und von Klagen, Schwimmt heut' im Wonnerausch und Freudensturme. Sie heißet Worms, von einem Riesenwurme, Den hier der blonde Sigfried einst erschlagen, In jenen grauen Ribelungentagen Boll helbenkraft, im heißen Kampfessturme. Ein andere Sigfried kam nach tausend Jahren, Im Geisterkampf stritt Luther bier veran, heut' strablet weit sein Bild in blanken Erz! Wer schuld bies Bild, zum Leuchtsturm in Gesahren? Das haben Bürger dieser Stadt gelchan! "Hoch lebe Worms" jauchzt jedes deutsche herz!

### Toaft bes Burgermeiftere Martins aus Gisleben :

"Sobe Keftverfammlung! Wenn ich gewagt habe biefe Eribune gu befteigen, fo bezwede ich nicht eine Rebe gu balten und barin von bem Birfen, fowie ben, von ben großartigften Erfolgen gefronten Sandlungen unfere größten Glaubenshelben, Dr. Martin Luther, beffen Berberrlichung bie beutige Reftfeier gewibmet ift, ju fprechen, ober bie Begiehungen und bie Bebeutung biefer erhebenben Reftfeier ju beleuchten, nein! bies ift bereite gestern und beute von fehr berebter Bunge und in einem Grate gefdeben , bem nur entfernt nabe ju fommen vergebliches Bemuben meinerfeite fein murbe. 3d betrete biefe Tribune nur , um bem verehrlichen Berein gur Errichtung eines Luthers benfmale, refp. beffen Borftand, fowie ber hohen Feftverfamms lung bie herglichften Brufe ber Ctabt, bie ich hier ju vertreten bie Ehre habe, ber Ctabt Gieleben, ber Beburtes und Sterbes ftatte Dr. Martin Luthere, ju ber heutigen Festfeier bargus bringen und bamit bie Gludwunfche ju verbinden ju bem bochft

gelungenen Werke, welches sich ber verehrliche Berein zur Aufgabe stellte. Ich habe aber auch die Gefühle ber Freude und der Dankbarkeit zu bekunden, welche wir Eislebner empfinden gegenüber einem der gelungensten Werke, das heute seine Weihe erhalten hat, und durch welches unser größter Landsmann in seltenstem Maße verherrlicht ist.

Als eine entsprechende Aundgebung solcher Gefühle ift mir noch heute Worgen ein von Frauenhanden Gislebens gewundener frischer Epheukranz, geschmuckt mit den Photographien von Luthers Geburts- und Sterbehaus und gewunden aus frischzgebrochenem, am Gislebener Gymnasium (einer Schöpfung Luthers, die er kurz vor seinem Tode gründete) gewachsenen Epheu, mit dem Bunsche zugegangen, diesen Kranz auf das zur Verherrlichung Luthers errichtete Monument als ein Zeichen wärmster Sympathien niederzulegen. Dem Bunsche werde ich demnächst entsprechen, zuvor aber ersuche ich die hohe Kestverssamlung, den Gefühlen der Freude und der Dankbarkeit über das gelungenste Werf mit mir dahin Ausdruck geben zu wollen, daß wir dem verehrlichen Vereim zur Errichtung eines Luther Denkmals ein fraftiges breimaliges Hoch bringen. Hoch! hoch!

Toaft bes Bertretere ber Stadt Reutlingen, Defan Bed:

"Sochverehrte Feftversammlung! Angesichts bes eben enthullten Luther Denkmals in Worms gibt ber 25. Ju ni dem Abgesandten ber Stadt in Schwaben, Reutlingen, ein Anrecht, in Ihrer Mitte bas Wort zu nehmen. Erwarten Sie nicht, bas ich Sie mit ber satstam gekannter Geschichte und Bebentung der beiben Reichstage in Worms und Augsburg in Anspruch nehme. Ort und Zeit haben noch andere Be-

ziehungen zum heutigen Festtage ber evangelischen Belt und ber beutschen Ration.

Wie heute mit Deutschlands evangelischen Fürsten König Karl, zog einst mit den Fürsten des Reiches hierher Graf Eberhard von Bürttemberg. Davon singt Justinus Kerner's Lied, bekannt weit hinaus über die schwäbischen Gauen, wie "preisend mit viel schönen Reden Ihrer Länder Werth und Jahl Saßen viele deutsche Fürsten Ginst zu Worms im Rittersaal", wie der Schwabenfürst als "Kleinod" seines Landes pries, daß "sein Haupt er fühnlich lege Jedem Unterthan in Schooß", und Alle den "Grafen im Barte" rühmten als den "reichsten", weil "sein Land trag' Edelstein."

Run, meine herrn! Diefer Graf Eberharb im Barte, in bem hier zu Borms bas schönfte Berhaltniß zwischen Fürst und Bolf sich offenbarte, ber eben ift Stifter ber Universität Tübingen, von ber Melanchthon gen Bittenberg an Luthers Seite zog. Und bort hat gerabe am Borabend des heutigen Tags "am Abend St. Johannis Baptista 1520" Luther vollendet seine Schrift "an den Abel beutscher Ration, zu christlichen Standes Besterung." Da hat er an Deutschland ein Bort gesprochen, das auch heute ein Mahnruf ist für Staat und Kirche. Er sagt: es muß nus die öffentliche Bahrheit eins machen und nicht die Eigensinnigkeit."

Run benn, verehrte Festversammlung! in Luthers Ginn am Luthertage ein hoch auf Deutschlands Furften und Bolf, ju mahrem Bunbe geeint, frei und treu!

Ansprache bes Bertreters ber Stadt Königsberg , W. von Aunheim , eines Rachsommen Luthers.

"Sier ftehe ich! 3ch fann nicht anders! Gott helfe mir!"

Diefes Belbenwort bes bemuthigen Gottvertrauens und ber gemiffenhaften Frommigfeit fteht por unferen Mugen, jum bleibenben fichtbaren, einzigen Denfmale über bas munberbare Balten bes himmlifden Baters, gefegnet fur alle Butunft. Darum preife ich mit Ihnen feine Beiebeit, Gerechtigfeit und Bute. Aber ich bringe auch ben beißeften Dant allen Denen, welche an biefem Chrenwerfe ber evangelischen Rirche in irgend einer Art Theil genommen baben. Bor Allen muß ich ben Burgern biefer Stabt banten fur bie Statte, auf ber fich biefes Denfmal vor une erhebt und fur bie Ginigfeit im Beifte, von welcher wir une alle, wie vor einem hobern Friebenegruße, burd ihre Bute angeregt fublen. Bleibe biefes Denfmal, mas es jest ift, ein Unione Donument Aller, bie im Evangelio ihren Troft fuden, auch bei verschiebenen Glaubenebegriffen; eine ernfte Dahnung, bag wir alle gemiffenhaft und nach bem Glaubensziele himmlifcher Geligfeit ringen und Jeben babei mit bem Beften, mas mir haben, neiblos und anfpruchelos unterftugen follen. Golden Bunfd fpreche ich bier aus als Bertreter ber Stadt Konigeberg, wohin bas Evangelium mit vollen Segeln, wie Luther fdrieb, unter bem Goube bes Bergoge Albrecht gezogen. Er entquillt meinem Bergen als Rachtomme jenes Stammberrn Georg von Runheim , bem Luther feine Tochter Margarethe jur Gattin gegeben, und ber alle Stanbeshinderniffe folder Berbindung mit feiner Berehrung bes Reformatore, ju beffen Erfaffen ihn auch beffen unvergleichliches Werf: "Un ben driftlichen Abel beutscher Ration" gerufen und mit feiner treuen Liebe fur bie Ermablte feines Bergens ritterlich übermanb. Rann ich anbers? - 3d erflebe, von Bergen getrieben, über biefes Denfmal bie Bnabe Bottes, über biefe gaftfreundliche Stadt, bie nicht nur einft bem faiferlichen Reichstage fich gehorfamft geöffnet und ber fouchternen

jungen evangelischen Bahrheit Herberge gegeben, sonbern jest auch biesen freien Reichstag im Reiche Gottes brüberlich aufnimmt, ich erslehe über ben Fürsten bieses Landes; über unser
theures beutsches Baterland, ich erslehe über bie gange Ehristenheit "ein hirt und eine heerbe" — ben Segen Gottes. Umen."

Unsprache bes Predigers Wilkinson aus Canterburn in England.

Diefer Rebner ergreift mit großer Lebhaftigfeit bas Bort; er erflart, bag er nach Borms gefommen fei, um biefem iconen Refte beigumobnen; er bedauert, bag fein Baterland, welches, mas man auch in neuefter Beit von angeblicher Reis gung beffelben jum Ratholicismus gefagt habe, burchaus protes ftantifd gefinnt fei, fic nicht lebhafter mit Beitragen an biefem Denfmale betheiligt habe, mas in befonbers ungunftigen Berhaltniffen gur Beit ber Sammlungen feinen Grund habe; er beflagt ferner, bag England heute nicht gablreicher vertreten fei , mas baber tomme, bag man von biefem Sefte in England nicht fruhe genug unterrichtet gemefen fei. England hange bem Protestantismus mit ganger Geele an ; es werbe benfelben nie verlaffen. Rach feiner Rudfehr in feine Beimath werbe er feinen Landsleuten ergablen, mas er hier Großes und herrliches gefehen und gehört habe, und er werbe es fich jur Aufgabe machen, Luthers Ramen, ber icon jest in England hochgeehrt fei, noch bober gu ftellen; er muniche eine innige Berbindung gwifden bem protestantifden England und Deutschland.

Die nachfolgenden beiben Ansprachen, welche aus ben bereite ermannten Grunden beim Bestbankett nicht vorgetragen werben konnten, wurden uns auf unfer Ersuchen gur Aufnahme in ben Festbericht freundlichft mitgetheilt.

Unfprache und Toaft bes Königl. Cachf. Minifterprafibenten Freiherrn von Falkenftein Exc. aus Dreeben.

"Hochgeehrte Festgenossen! Gestatten Sie auch mir ein Dankeswort auszusprechen, ein Wort, in welches im Herzen bas ganze evangelische Deutschland jubelnd einstimmen wird, — ben Dank gegen bie altehrwürdige Stadt, die uns — was sage ich uns — bie ber ganzen evangelischen Kirche dieses schöne großartige Fest bereitet hat.

Mit Freudens und Friedensgebanten find mir insgesammt hierher in bie festlich geschmudte Stadt geeilt, um Theil gu nehmen an einem Beft, bergleichen Deutschland noch nicht gefeben bat; find wir insbesonbere auch aus bem fleinen Land gefommen, bas bie Befdicte ale bie Biege ber Reformation bezeichnet, aus bem Land, bas einst querft und unmittelbar Beuge von ben großen Thaten Luthers und Melandthons; aus bem Land, beffen funftfinnige Sanbe bas Wert foufen und vollendeten, bas une beute bie gange Reformationegeschichte in großen Bugen por bie Geele ftellt. Ja, meine Berren, bie Stadt Borms ruft uns beute Ungefichts bes nun ihr geborigen Denfmale ju: lagt une feft halten an bem rechten Beifte ber Reformation; bas ift nicht ber Beift, ber Alles verneint, ober nur im Proteftiren fich gefällt; aber auch nicht ber Beift, ber in ftarre Form fic bannen lagt; es ift ber Beift ber aus bem Evangelium ftammt und bas Befenntnig unferer evangelifden Rirde burdmeht; es ift ber Beift ber Liebe und bee Friebene nach Augen, wie innerhalb ber eignen Rirche. Salten wir biefen Beift feft, bann werben wir, wenn auch burd mannichfache Rampfe auf ben Beg gur wahren Einheit und Freiheit, der Freiheit, die sich selbst burch's Evangelium beschränkt, gelangen; dann werden die Ertreme nach rechts und nach links schwinden und Einigkeit und Frieden wird das Losungswort der Kirche sein. In solchem Sinne hat die Stadt Worms die Errichtung des Denkmals aufgefaßt und darum hat sie ein Recht dazu, und aufzusordern, daran sestzuhalten. Worms hat eine große Geschichte; aber das schönste Blatt in der Geschichte der Stadt, ja der ganzen evangelischen Kirche wird der heutige Tag sein, wenn man nach Jahrhunderten noch dieses Denkmal als ein Denkmal des Friedens und Worms als die Friedensstätte bezeichnen wird. Hoch lebe die Stadt Worms !"

Unsprache von Baftor Haupt, Bertreter bes Rirchfreises Magbeburg.

"Ginen integrirenten Theil bes großartigen, herrlichen Reformationes Denfmale bier in Borme bilbet bie trauernte Jungfrau, welche Dagbeburg barftellt. Der Rirdenfreis Magbeburg hat mich abgeordnet, wie es in bem überreichten Briefe ausgebrudt ift, feine bergliche Theilnahme an ber Feier bes beutigen Tages zu bezeugen. Magbeburg betrachtet fich in gemiffer Begiehung ale eine Schwefterftabt von Worme. Magbeburg bat unfern großen Luther ale lernenben Anaben in feinen Mauern gehabt, Worms ale Mann mit bem tapferen Befenntnig, und es lagt baber ber Stadt Borme ben freundlichften Schweftergruß entbieten. Magbeburg bat mehr, viel mehr gelitten fur ben evangelifden Glauben, ale irgend eine Stadt ber evangelifden Rirche, und bas beutige Dagbeburg hat es noch nicht vergeffen. Es ift baber mit vollem Rechte von bem großen Runftler als bie trauernbe Dagb bargeftellt. Fur bas man aber gelitten bat, bas bat man erft recht lieb,

und so halt auch bas heutige Magbeburg ben evangelischen Glauben fest und in Ehren. Es municht baher, daß bas große Reformations. Densmal in Worms bastehe als ein leuchtendes Zeugniß bes evangelischen Glaubens für alle Jahrhunderte, und läßt durch mich sagen, daß sie jeht nicht mehr die "trauernde", sondern die fröhliche und triumphirende sei, zumal im Hindlick auf das herrliche Densmal."

Das Telegramm Ihrer Majestät ber Königin von Engsland, welches furz vor bem Schluffe bes Bestbanketts unter bem Jubel ber Versammlung vorgelesen wurde, ist bereits im britten Abschnitt, Seite 77, mitgetheilt, weshalb wir auf jene Stelle verweisen.

Wir theilen hier noch zwei Ansprachen mit, welche zwar nicht beim Festbankett, aber boch am 25. Juni gesprochen wurden. Die eine ist von den beiden Deputirten der Stadt Speier, Bürgermeister Eberhardt und Consistorialrath König, welche kurz vor der Abreise der hohen Herrschaften in einer besonders erbetenen Audieuz Gelegenheit fanden, Er. Majestät dem Könige von Preußen die Lage des fast gleichzeitig mit dem Kuther. Densmal begonnenen Unternehmens des Retscher-Vereins zu schildern und sich einer huldvollen Aufnahme erfreuten. Der Bitte der beiden Abgeordneten von Speyer, ihre bei dieser Geslegenheit gehaltene Ansprache in unseren Festbericht auszunehmen, entsprechen wir um so lieder, als wir diesem schönen protesstantischen Unternehmen unserer Schwesterstadt von Herzen den besten Erfolg wünschen. Die Ansprache lautete wie folgt:

"Königliche Majestat! Es find bereits zwölf Jahre, bag wir und zu Speier in bem Entschluffe geeinigt haben, an ber Geburtoftatte bes protestantischen Ramens ein ahn-

liches Denfmal ju errichten, wie beute ein foldes in ber altehrwurdigen Stadt Borme, an ber Beburteftatte evans gelifden Befenntniffes, enthullt worden ift; einmal, um , unter Mithilfe ber gesammten protestantischen Chriftenbeit, bas ruhmvolle Unbenfen von feche evangelischen Fürften und viergehn freien Stabten bantbar ju erneuern, welche burch ihre helbenmuthige Glaubensthat auf bem Reichstage von 1529 ju Speier einem Bringipe Geltung verschafften, bem bie protestantifche Rirche Deutschlands bas Dafein verbanft, worauf feitbem bie Freiheit ber Bemiffen und ber evangelifden Befenntniffe, ber religiofe Friede unferes Baterlandes beruht; - bann aber auch ju einem weithin leuchtenben Beiden, bag wir Alle auf einem gemeinsamen Glaubensgrunde fteben, bag wir uns Alle ju Ginem herrn befennen, bag wir nicht gefonnen find, bie Rab e bes protestantifden Rechtes und ber evangelifden Freiheit finten ju laffen, bag wir Alle, ohne Unterschied ber evangelischen Befenntniffe, innig und fest jufammenhalten und uns wie Gin Mann erheben werben, wenn es gilt, einem gemeinfamen Begner Wiberftand gu leiften.

Allein, um die Errichtung bes Wormfer Luther Denkmals, bem in mehrfacher hinsicht die Priorität zur Seite steht, in keiner Weise zu beeinträchtigen, haben wir damals unsere Sammlungen, die jeht schon 55,000 fl. betragen, eingestellt und das Werk bis zum heutigen Festtage ruhen lassen. Run aber das Wormser Monument in seiner Herrlichkeit vor unseren Augen enthüllt worden ist, darf und kann die Stadt Speier zu den Küßen des ehernen Reformators nicht eher ruhig versweilen, als bis der letzte Stein in die Auppel des protesstantischen Siegestempels, der sich über dem seit Jahrhunderten unter freiem himmel stehenden Taufsteine des Protestantismus zur Ehre Gottes des Baters, zur Verherrlichung

feines Sohnes und jum Beile und Segen unserer theueren evangelifchen Rirche erheben foll, eingefügt worben ift.

Bur Förberung biefes Baues haben wir in biefen Tagen Tausenbe von Unsprachen unter bie zahllose Festversammlung verbreitet, wovon wir königl. Majestät ebenfalls ein Eremplar mit der ehrsuchtsvollen Bitte vorzulegen wagen, dasselbe eines gnäbigen Blides würdigen zu wollen, damit das begonnene Werf seiner Bollendung sich recht bald erfreuen durfe, und in der altehrwurdigen Stadt Speier ein nicht minder hervorragendes Kirchenfest von nationaler Bedeutsamkeit geseiert werden könne, wie wir ein solches heute in der Stadt Worms geseiert haben."

Die andere Unsprache hielt Pfarrer Dr. Ralb aus Frantfurt a. M. an bas Bolf, bas fich am Abend bes 25. Juni um bas mit elettrischem Licht beleuchtete Denkmal versammelt und bas Lieb: "Gin' feste Burg", gesungen hatte. Gie lautet:

"Lasset mich als beutschen Mann unter bem strahlenben Standbild bes größten Deutschen ein Wort zu euch Deutschen reben. Keine Nation ber Neuzeit hat einen größeren Mann von burchgreisenberem wohlthätigen Cinfluß gehabt, als bas beutsche Bolf an seinem Luther. Kein Standbild kommt auch schon barum bem seinen an Bebeutung gleich. — An zwei Thatsachen, die biese ehrwürdige Stadt Worms betreffen, lasset mich es Euch beweisen.

Raifer heinrich IV. hielt 1076 eine Rirchenversammlung zu Worms, und ließ burch beutsche und lombarbische Bischöfe ben Papft Gregor VII. abseben. Aber bie kaiserliche Macht war ber papstlichen Gewalt nicht gewachsen. Schon 1077 mußte ber Gebannte seine That barfuß zu Canosia bugen. Aber 445 Jahre später that Luther, ber Bauernsohn, vor bessen furftens und helbengeist heute Könige sich beugten, mit

Digital by Google

seinem weltgeschichtlichen Ausspruch zu Worms ben Bapft in ben Bann ber ganzen protestantischen Rachwelt und setzte ihn auf ewige Zeiten in ihr ab. Darum zweiselt nicht an einer Strafgerechtigkeit in ber Weltgeschichte! Aus ben Gebeinen ber Erschlagenen erstehet ihr Racher.

Sidingen bestürmte noch furz vor 1517 biese Stadt Worms nach Raubritter Art. Aber die Bürger schlugen ihn mannshaft zuruck. Und schon 1520 brachte Luther durch seine ges waltige Schrift an ben christlichen Abel deutscher Nation den mächtigen Ritter in den Dienst der Reformation, und sein Bild ziert ihr Densmal in dieser Stadt an Huttens Seite.

Luthers Kampf für Gewissensfreiheit trägt ben Keim und sein Sieg bas Pfand aller bürgerlichen Freiheit und Menschenrechte in sich, wenn er, ber größte beutsche Mann und beste beutsche Christ, in seinem Bolf fortlebt, und ber Name Lutheraner fortan und in biesem Sinn als ber herrlichste Ehrentitel gilt. Darum erfüllt die sette Bitte, die ihm die Geschichte in ben Mund scgt: "Ich habe genug gethan. Thut nun auch etwas!" Lasset und nicht von hinnen scheiben, ohne und zu gesoben, in seinem beutschen und freien Geiste fortzuwirfen. Deutschland und die Freiheit über Alles!"

## C. Am 26. Juni beim Mittagsmahle der Sanger und Sangerinnen in der Jefihalle.

Begrugung ber Canger und Cangerinnen burch ben Borsfteber ber Mufitsection, Schulinspector Giff:

"hochgeehrte Damen und herren! Die freundliche Bereitwilligfeit, mit welcher Gie bie Einladung bes Festcomite's,

bei bem heutigen Festconcerte mitzuwirken, angenommen haben, verschafft une nicht nur bas Bergnugen, Gie beute bier begrußen ju fonnen, fonbern ermöglicht es auch, bem bentmurbigen und bebeutungevollen Gefte, bas eben in ben Dauern ber Ctabt Borme gefeiert wird, einen angemeffenen und murbigen Abidluß ju geben. - Groß mar bie Arbeit, bebeutenb bie Dube, ber Gie fich icon feit langer Beit unterzogen haben, und ich fage Ihnen Allen bierfur im Ramen bes Comite's ben berglichften Dant. Unfer Bunfch ift, ber heutige Tag möchte in feinem gangen Berlaufe Ihnen nur folche Ginbrude hinterlaffen, bag Ihnen bas gange Fest fowohl, ale auch bie bier verlebten Stunden in freundlichfter Erinnerung bleiben. Docte beghalb fein Schatten Ihre Freude truben, mochte fein Difton fich in bie barmonische Stimmung, Die Gie mit hierher gebracht baben, einmischen. Dit biefem Bunfche erlaube ich mir biefes Glas auf 3hr Aller Bobl zu leeren."

## Sierauf antwortete Dr. Hallwads aus Darmftabt:

Ich erlaube mir, im Namen ber anwesenden Sanger und Sangerinnen auf das freundliche Wort des Willsommens zu danken. Man hat uns hierher berufen, um diesem herrlichen Feste die leste, schönste Weihe, die Weihe der Musik auf das Haupt zu sehen. Meine Damen und Herren! Wir haben in Luther einen Meister, nicht allein in andern Dingen, die und heute nichts mehr angehen in der Weise, wie dies gestern der Fall war; wir haben in ihm auch einen Meister, der unsere Kunst, die wir verehren und die wir vergöttern, hochstellt, der sie hochgehalten hat. Und beswegen sind wir um so lieber Alle hierher geeilt, gleichviel welches Bekenntnisses wir waren, um an der Keier diese Meisters hier Theil zu nehmen. Die Stadt Worms hat uns herberusen, und wir danken dies der

Stadt Worms; und ich glaube nicht, daß ich das beffer thun kann, als indem ich Sie Alle aufforbere, mit mir auf das Bohl der Stadt Worms Ihr Glas zu leeren. Die Stadt Worms lebe hoch!"

Auf biefes Soch ermieberte bas Mitglieb ber Mufiffection, Lehrer Menges :

"Der Berr Borrebner hat hervorgehoben, bag tein Reft gefeiert werben tann, ohne bag ibm bie beilige Dufit als Rrone auf bas Saupt gefest werbe. Dufit - in biefem einen Begriff begegnen wir une Ille, bas eine Bort folagt gu unfer Aller Bergen; Dufit ift bie Sprache, bie Jeber von uns versteht, Die Sprache, Die man in Amerika und in granfreich und in allen Lanbern verftebt. Gie ift eine Sprache, bie nicht nach Rationen trennt, fonbern eine Sprache bes reinen Menschenthums. Gie haben beghalb auch fur unfer welthiftorifches Beft als lette Beihe bie Dufit vorbehalten, und amar ein Grzeugniß ber Dufit, bas emig leben mirb, wie bie Erinnerung an bas große Ereigniß, beffen Unbenten wir heute und geftern feierten. Diefer Bebante an bie Dufit ruft bie Erinnerung an bie großen Schöpfer ber Tonfunft mach. Allein biefe großen Manner maren nicht ohne bie Runftler, bie in ihren Beift eingebrungen fint, bie bas, mas fie gefchaffen haben, une wieber ergreifbar und fagbar porfuhren. Es fehlt aber bei all ben verschiebenen Auffaffungen ber Dufit immer Einer, ber ber Interpret bes Componiften ift. Das Werf, bag wir beute aufführen, um ber Feier unferes Beftes bie Rrone aufzusegen, bat einen Interpreten fur uns erhalten. Das ift ber Berr Rapellmeifter Lachner. Wir beflagen Alle, baß er fich nicht in unferer Mitte befindet. Dennoch aber, auch ben Abmesenben will ich bier bereingieben. Dem Interpreten bes "Paulus", unferm heutigen Dirigenten, bem Mann, auf beffen Zauberstab jedes Auge sich heute richten wird, ihm ein dreifaches, weithin schallendes Hoch! Herr Capellmeister Lachner von Mannheim, er lebe hoch!"

Bfarrer Schellenberg aus Mannheim brachte folgenben Toaft:

"Bor einer Reihe von Jahrhunderten war in Borms auch ein großes Reft, bas ber Manner und Frauen viele vereinigte. Der Mittelpunkt in bemfelben mar eine Jungfrau, welche an Bestalt und an Beift ein Borbild beutscher Frauen und Jungfrauen gewesen. Es mar bie vielbefungene Rrimbilbe von Borms. Much von einer zweiten Geite her werben wir auf biefem Boben nach bem Gegenstanbe hingewiefen. Es ift ber gewaltige Reformator, beffen Geft bier gefeiert wird und ben ju verherrlichen bie Gangerfrafte von Rah und Fern heute gefommen. Gein Streben mar gmar gunachft bem Sochften, bem leberfinnlichen, bem Ibealen zugewendet; und es find zwei Sterne gewesen, welche auch in feinem Bergen einen hellen und großen Schein verbreiteten. Es ift ber eine fcon genannt, bie Dufita, ber andere aber mar bas Beib. Dit anderen Dr. Martin Luther hat nicht blog ber überfinnlichen, sonbern auch ber realen irbischen Welt, ber Erbe ihr Recht wieder verschafft. Er hat bie iconften, mahrften irbifden Lebensauter und Empfindungen in ihr urfprungliches beiliges Recht wieber eingefest; und unter biefen ift es bie Dufit und bas beutsche Beib, bie beutsche Jungfrau gewesen, benen er ihr urfprüngliches Recht gegeben. Bon biefen beiben Geiten her wird unfer Gemuth in Worms hingewiesen auf Die beutsche Jungfrau ober bie beutiche Frau. Gie, welche von unferen erften Dichtern gefeiert find, fie, welche allegeit, in allen Bahrhunderten bie Tragerinnen und Richterinnen bes Schonen gewesen sind, und die auch heute hier sich vereinigen, um die göttliche Kraft bes Gesangs diesem großen Denkmal mit auf die Stirn zu legen. Erlauben Sie mir barum, ihnen in unserer Mitte, was gebührend ist und auch nicht versoren und nicht vergessen werben soll, darzubringen. Ein Hoch ben beutschen Frauen und Jungfrauen, die hier vereinigt sind!"

Hof Rapellmeister Ladyner aus Mannheim fprach feinen Dant in folgenben Worten aus:

"Meine Berren und Damen! 3ch bin ju flein von Statur, ale bag ich mich ba unten auf bem Riveau hatte bemerflich machen fonnen. 3d habe auch nicht viel an Stimme augufeten, und beswegen habe ich mich in bie Sobe begeben, und amar auf biefen claffifden, mufitalifden Boben. Bereingeben in biefe Salle borte ich ein gewaltiges, ein viels ftimmiges Soch. Alls ich naber trat, borte ich, bag es meiner Berfon gegolten babe, bag Berr Menges bie Gute gehabt habe, ein Soch auf mich auszubringen. Es ift also meine Soulbiafeit, bag ich Ihnen bafur meinen Dant ausspreche. -Bei Diefer Belegenheit fann ich aber nicht umbin, meinen Dant fur bas gablreiche Ericeinen ber verschiebenen Bereine, Runftler, Rorpericaften und Deifter ber Inftrumente ausaufprechen. Bang befonbers meinen Dant fur bie Dube, bie fic bie Leiter ber einzelnen Bereine gegeben haben. 3ch muß gang befonbers einige nennen, bie ich bas Bergnugen gehabt habe, ju horen. Das ift Speper, bas ift Beibelberg, bas ift Borme. Bon Mannheim habe ich felbft Bieles gebort. (Bravo!) Leiber habe ich bie anbern Bereine nicht besuchen fonnen. war leiber nicht in Maing, nicht in Frankfurt und nicht in Darmftabt; allein ich habe gebacht, es ift auch gar nicht nöthig. Ber fich in Frantfurt fur bie Cache intereffirt bat, ber ift

an und fur fich eine Garantie fur bie allerbeften Glitetruppen. Es ift ber Appellationsgerichts = Rath Edhardt. Diefer Rame allein burgt icon bafur. In Darmftabt ift es ber langjahrige bewährte mufifalifche Ruhrer und Grunber bes Dufit . Bereine, ber Rrafte gufammengebracht und erhalten bat, wie fie in wenigen Stabten gleichen Ranges befteben. Maing ift ja von jeher bie Statte bes Sanges gemefen, und fo hat es fich gefügt, bag beute eine Bereinigung von gebn Stabten, Die weit im Umfreis von Worms liegen, bier in biefer Feftstadt jufammen gefommen ift. Da ich felber einigermaßen bei ber heutigen Aufführung betheiligt bin, fo ift es nicht gang geeignet, bag ich Lobfpruche austheile, weil es icheinen fonnte, ale ob ich meine Berfon felbft mit inbegreifen wollte. Allein bem ift in ber That nicht fo. Wenn ich fage, bag biefe fammtlichen Bereine ihre Aufgabe nicht nur erfullen, fondern bag fie mit Auszeichnung biefer Aufgabe nachgefommen find, fo fpreche ich meine mahre Bergensmeinung aus. Geien Sie mir hiermit Alle freundlichft gegrußt und laffen Gie uns erwarten, bag wir bem Berf alle Gerechtigfeit und Ghre anthun merben. Damit icheibe ich bis gur nachften Stunbe von biefer Berfammlung, beren Mufmerffamfeit ich mich übrigens fernerhin empfehle." (Bravo!)

## D. Am 26. Juni bei der Conferen; in der Griedrichskirde.

Die im britten Abschnitt, Seite 80, erwähnte improvifirte Conferenz geiftlicher Bertreter und Abgeordneten versammelte fich Bormittags furz nach 10 Uhr in ber Friedrichsfirche.

Bralat Dr. Bimmermann aus Darmftabt eröffnete biefelbe mit Bebet und folug hierauf ben Generalfuperintenbenten Dr. Wiesmann aus Munfter jum Brafibenten por. Rachbem biefer ben Borfit übernommen batte, erflarte er in einer furgen Unfprace ben 3med ber Berfammlung babin, bag bie Bertreter ber theologifden Facultaten, Confiftorien und Rirchtreife fich verfonlich naber treten, ben Ginn ihrer Diffion barlegen und ihre 3been gegenfeitig austaufden möchten. Da bie bei biefer Belegenheit gehaltenen Bortrage befonbere geeignet erfcheinen, ben Beift und bie Befinnungen ju darafterifiren, mit welchen ein großer Theil ber geiftlichen Deputirten ju bem Lutherfefte nach Worms gefommen mar, fo geben mir biefe Unfprachen vollständig wieder, wie fie une von ben meiften Rebnern felbft freundlicht mitgetheilt murben. Bo une biefe Mittheilungen fehlten, benutten mir guverlaffige Berichte, bie in einigen öffentlichen Blattern über biefe Confereng erfcienen finb.

Der erste Redner, der von dem Prafidenten das Wort erhielt, war Pastor Grand-Piorre, Prasident und Abgeordeneter des reformirten Confistoriums in Paris. Derfelbe hielt folgende französische Ansprache:

"Messieurs, chers et honorés frères, En paraissant devant vous, dans une si grande et solennelle assemblée, je serais inquiet et tremblant, si je n'étais soutenu par le sentiment de la grandeur de la cause qui nous réunit tous. Ce qui me rassure aussi c'est que je ne me présente pas seul au milieu de vous: je suis le délégué d'une Eglise qui, si elle n'est pas grande par le nombre de ses membres, l'est par l'antiquité et la gloire des souvenirs. Je suis le représentant d'une Eglise de martyrs qui pendant trois siècles a souffert pour le nom de Jésus Christ et de son

Division Google

saint Evangile, l'Eglise réformée de France, l'Eglise des Calvin, des Théodore de Bèze, des Farel, l'Eglise des Coligny et des Duplessis-Mornay, l'Eglise des Claude, des Saurin et des Drelincourt. C'est le Consistoire de l'Eglise réformée de Paris, dont j'ai l'honneur d'être le Président, qui m'a donné une délégation officielle auprès de vous, en réponse à votre honorable invitation et je ne mets pas en doute, que si tous nos consistoires avertis en temps convenable, avaient eu le loisir de se réunir et de voter; il en est bien peu, il n'en est point peut-être qui ne m'eussent chargé auprès de vous d'une mission semblable à celle dont m'a revêtu le Consistoire de Paris. Vous avez ici des députés des Consistoires d'Amiens, de Metz, de Ste Marieaux-Mines, de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg de Paris, de la Faculté de théologie de Strasbourg et de plusieurs autres, qui vous apportent avec nous l'expression de leurs voeux, de leur fraternelle affection et de leurs felicitations cordiales.

Honorés frères, c'est une belle, grande et féconde pensée que celle que vous avez eue d'élever ce monument à la memoire de Luther. Il en était bien digne le héros chrétien, à qui nous devons tout après Dieu, la liberté de penser et la liberté de croire, la connaissance de Jésus Christ, l'Evangile, le Salut.

Par cette construction magnifique digne de celui dont elle portera le nom désormais dans tous les âges, vous avez révélé et affirmé l'unité du Protestantisme. Il n'y a ici à proprement parler, ni allemands ni français, ni anglais ni suisses; il n'y a pas davantage de luthériens et de chrétiens indépendants; il y a avant tout et surtout, il y a essentiellement des chrétiens.

Le monument que nous avons consacré hier à Luther donne un démenti éclatant à la fausse et puérile accusation que le protestantisme est mort ou se meurt. Il vit, le protestantisme évangélique, ne le voyons-nous pas tous? Ne le sentons - nous pas tous? Ce que nous avons fait hier, ce que nous faisons aujourd'hui même, est connu à Berlin, à Londres, à Paris, à Amsterdam, au delà des mers, aux Etats-Unis, dans le monde entier, partout où il y a des coeurs protestants, qui battent pour la cause de l'Evangile. Si Luther avait pu mourir, s'il dormait sculement, il se serait réveillé hier au son des cloches de Worms, à l'ouïe de vos beaux chants, de vos chorals solennels, à l'émotion palpitante de nos coeurs à tous. Vive le Docteur Martin Luther! Es lebe hoch der Doctor Martin Luther, à qui nous sommes redevables après Dieu, de tout ce pourquoi il vaut la peine de vivre dans ce monde.

Mais je m'empresse de l'ajouter, Messieurs, très chers et très honorés frères, selon nous et selon vous aussi, il n'y a pas en réalité, quoiqu'il y ait historiquement et dogmatiquement trois réformations, celle de Calvin, celle de Luther, celle de Zwingli, celle de Calvin plus radicale, celle de Luther plus modérée, celle de Zwingli plus rationelle; il n'y a qu'une réformation, une dans son fondement qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, une dans son but, qui est la substitution de la Parole de Dieu à la parole de l'homme, une dans son esprit, l'esprit de liberté, de vie, d'amour et de progrès.

Nous aimons beaucoup en France notre Calvin, notre grand Calvin, notre admirable Calvin; mais nous aimons beaucoup aussi en France, votre Luther, votre grand Luther, votre admirable Luther; et nous sentons que notre amour pour notre immortel Calvin n'ôte rien dans nos coeurs à notre amour pour votre impérissable Luther. Toutefois, il est un être que nous devons aimer plus que Calvin, plus que Luther, plus que Zwingli, plus que Melanchthon, plus que les plus savants ou les plus pieux ou les plus saints réformateurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre adorable Rédempteur, pour qui nous voulons vivre et mourir et auquel soit gloire aux Siècles des Siècles.

En Lui, qui est notre unique espérance dans la vie et dans la mort, dans le temps et dans l'éternité, je vous salue cordialement et de toutes les forces de mon âme! Amen!

Unsprace bes Beh. Kirchenraths Dr. Hoffmann aus Leipzig im Ramen bes Guftan : Abolf : Bereins.

Berehrte Herren, geliebte Brüber! Geftatten Sie mir, im Namen bes Gustan-Abolf-Bereins, bessen Centralvorstand mich mit seiner Bertretung bei ber Feier dieser Tage beauftragt hat, ein furzes Bort an Sie zu richten. Zwar hat ber Gustan-Abolf-Berein als solcher an bem großartigen Werke, bessen Bollendung wir feiern, keinen unmittelbaren Theil. Die Reformationsbensmale, welche er seiner Aufgabe gemäß errichtet, sind einsacher und schmuckloser, und die Mittel, welche ihm zu Gebote stehen, verstatten es ihm nur felten und in sehr bescheidenem Umfange, bei seiner Arbeit am Werke der Reformation ben mithelsenden Dienst der bilbenden Kunft in Unspruch zu nehmen. Und bennoch hat der Gustan-Adolf-Berein sich wohl berechtigt halten durfen, der freundlichen Einsladung zur Theilnahme an diesem herrlichen Feste dansbar Folge zu seisten.

Denn bie hohe Bedeutung biefes Teftes, wie bie proteftantifde Welt noch feines gefeben bat, beschränft fich boch nicht allein barauf, bag wir bas gludliche Belingen einer in ihrer Art einzigen Runfticopfung feiern, welche unferen ftaunenden Bliden enthullt worben ift, eine murbige Bierbe ber Statte, an welcher einft ber Geift, aus welchem bie Reformation geboren worben, in Luther ben ernften und in feinen Folgen enticheibenften Gieg errungen bat, fur bie Mitwelt und Gott gebe! Die fpatefte Racmelt augleich ein lautrebentes Beugniß, bag biefer Beift nach langer ale brei Jahrhunderten unter ben Erben ber Reformation noch nicht erftorben ift. Die Bebeutung biefes Feftes liegt, wie uns wiederholt icon ju bebenten gegeben morben ift, mie und Allen fühlbar geworben fein muß, - bie Bebeutung biefes Teftes liegt wefentlich mit barin, bag jum erften Dale, feit es eine erangelifde Rirche gibt, bie Evangelifden aller Lanber, aller Stante, aller Befenntniffe fich vereinigt haben, bes gemeinfamen Befiges ber beiligften und theuerften Guter fich mit einander festlich ju freuen und gemeinfam bas Unbenfen ber Gott begnabigten Manner gu ehren, beren hellem Beiftesblide, beren ftarfem Glaubensmuthe, beren lautrer Bergensfrommigfeit wir, nachft Gott, bem Berrn, ben Befit biefer Guter verbanten.

Daß es aber in ber evangelischen Kirche, bei aller Mannichfaltigfeit und Unterschiebenheit und trot ber oft funftlich gesteigerten Spannung ber Gegensate, zu einem solchen Feste hat kommen können, bazu, liebe Brüber, hat boch wohl ber Gustav-Abolf-Berein bas Seinige redlich beigetragen. hat boch vom ersten Anfange an seinem Birken die Ibee zum Grunde gelegen, unter ben Bekennern bes lautern Evangeliums bas Bewußtsein bes Gemeinsamen siegreich zu machen über bas, was sie unter einander trennt und von einander scheibet, und für Lutherische, Reformirte und Unirte einen neutralen Boben zu schaffen, auf welchem sie, über die engen Grenzen der Landeskirchen und über die hemmenden Schranken der Sonders bekenntnisse hinweg, die Bruderhand einander reichen könnten zu gemeinsamer Arbeit im Dienste des Einen Herrn und Hauptes der Rirche. Ja, darauf hat der Gustav-Adolf-Berein seit länger als einem Biertelzahrhundert und, Gott sei Dank! nicht erfolglos hingearbeitet, und er hat es dabei vielfach, er hat es noch im vorigen Jahre hier in Worms in erhebender Weise erfahren, daß solche Einigung in brüderlicher Liebe auch von denen nicht scheidet, die eines andern Glaubens leben, sondern am sichersten die Frucht der gegenseitigen Anerkennung, Achtung und Theilnahme zur Reise bringt, welche unter den Christen aller Bekenntnisse herrschen soll.

Auf bem neutralen Boben, in welchem ber Guftav : Abolf: Berein wurzelt, ift auch bas Luther : Dentmal braugen erstanben; auf solchem neutralen Boben haben wir uns noch einmal hier an heiliger Statte zusammengefunben. Darum:

m heniger Statie jusammengegunden. Darum:

Der Einheit ber evangelischen Lirche, wie sie in biesen hochfestlichen Tagen hier zum ersten Male gleichsam zu sichtbarer Darftellung gefommen ift, und ber Einigfeit im Geiste, welche von benen nicht weichen kann und barf, die sich im Höchsten und Besentlichsten Eins wissen, und bem Bande bes Friebens, welches die brüderliche und die gemeine Liebe fester und fester um die redlichen Genossen aller Bekenntniffe schlingen soll,

ihnen gilt im Ramen bes Guftav Abolf Bereins mein Bort. Daß ihnen bie benkwurdige Feier in Worms zu neuer Starfung und Kraftigung bienen moge, bas ift mein Bunfc und mein

Gebet gu Gott.

marined by Google

Unfprace bes Geh. Rirdenrathe und Profeffore Jundeshagen , Abgeordneten ber evangelifch etheologifden Facultat Bonn.

"Es gereicht mir jur befondern Freude, daß ich menige Stunden vor meiner ichon vor dem Schluß bes Festes leider nothe wendig gewordenen Abreise noch Gelegenheit finde, einige Worte vor biefer Versammlung zu reben.

Mein Erfcheinen bei biefer Festfeier ift nicht blog verans lagt burch ben eigenen Bunfd, Benoffe berfelben ju fein, fontern auch burch bie evangelifche theologische Facultat in Bonn, welche mich als ihren Abgeordneten hieher gefendet hat. Durch Die Rurge unferes burch bie in wenigen Bochen bevorftebente funfzigjabrige Jubelfeier ber Univerfitat Bonn noch mehr verfürsten afabemifden Commerhalbjahres murben biefer Abordnung manche Sinberniffe in ben Weg geftellt. Allein fie murben übermunden burch bie lebendige lleberzeugung ber Facultat, bei biefer behren, einzigartigen Feier unter allen Umftanben wenigftens burch eines ihrer Mitglieber vertreten fein ju muffen. Und ich vermag Gott nicht genug bafur ju banten, bag es mir verliehen worben ift, wenigftens ben geftrigen Sauptfestag mit fo vielen taufend Gliebern unferer evangelifden Rirche bier in Worms verleben ju burfen. Befegnet wie biefer Tag fur Alle war, fo ift es berfelbe auch fur mich gewesen und wird auch bei mir in unverganglicher Erinnerung fortleben. ber Berr mirfen, bag er ben Reprafentanten faft aller evangelifden Rirden, welche wir vor Luthere Ctanbbilb verfammelt faben, auch taufenbfaltige Frucht bringe!

Mir möge es nunmehr vergönnt fein, noch Giniges binjugufügen vom Standpunft besjenigen 3weiges ber evangelifchen Kirche, welcher ich perfönlich angehöre.

Es ift Ihnen mohl nicht unbefannt, bag wenn irgend eine ber evangelischeheologischen Facultaten, Die Bonner Facultat

in engem Bufammenhang mit ber Rirche ihres Schon bei ihrer Stiftung war fie bestimmt gu einer Bilbungestatte fur bie funftigen Diener bes gottlichen Bortes in ben Provingen Rheinland und Beftphalen. ihre Ctatuten ift fie in engen Bufammenhang gebracht mit bies fen beiben Brovingialfirchen und erfreut fich bes michtigen Borrechte, an ber Leitung beiber einen amtlichen Untheil nehmen ju burfen in beren Synoben und Confistorien. 11m fo weniger hat jemals in berfelben auffommen tonnen eine fonft nicht eben ungewöhnliche Sonberung gwifden ben Intereffen ber Rirde und benen ber Biffenfchaft Erft vor Rurgem in mein neues Bonner Umteverhaltniß eingetreten, bat fur mich gum Eintaufd besfelben mit bem frubern faum irgend etwas eine größere Angiehungefraft geubt, ale bie Bewißheit, bier jene faliche Conberung vermieben ju feben, eine acht lebenbige Wechselbeziehung gwischen ber Rirche und ber Wiffenfchaft verwirklicht zu finden. Denn bas eine Zeit lang faft landlaufig geworbene Borurtheil von ber vermeintlichen Gelbftzwedlichfeit ber Biffenschaft, eigentlich genauer ausgebrudt: ihrer Berede tigung zu einem egoiftischen Conberleben, vollends zur Berrfcaft uber bie Rirche, habe ich nie zu theilen vermocht, im Gegentheil bie traurigen Folgen biefes Borurtheils nur gu febr in ber Nabe gefannt. Mir find biejenigen ftete im Recht ericbienen, welche bemfelben miberftritten in ber, wie ich bafurhalte, mobibegrundeten lleberzeugung, bag bie Rirche fo menig ale ber Ctaat um ber Wiffenschaft willen ba find, sonbern bie Biffenschaft um bes Ctaates und ber Rirche millen. Wiffenschaft hat fich Ginn, Intereffe und Berftanbnig offen ju halten fur bie großen praftifch - focialen Lebensfreife, in beren Mitte fie felber fteht und fich mit ihren Strebungen benfelben in freier Beife nicht über- fonbern einzuordnen; Ctaat und Kirche haben aber fich ber hohen Guter ftets eingebenf zu erhalten, welche fie ber Wiffenschaft von jeher zu ihrer Förbertung und Läuterung verbanken und für alle Jukunft zu verbanken haben werben, und beren Misachtung fich an ben Intereffen beiber schwer rachen mußte.

Gben biefe richtige Ginficht in bas Berhaltniß von Rirche und junachft theologischer Biffenschaft bat aber jugleich - fo Dandes auch in biefer Sinficht noch ju munfchen übrig bleiben mag - bie rheinisch meftphalische Rirche in bie Doglichfeit verfest, fich, gefellich aftlich betrachtet, fefter und organifcher ju constituiren, ale wohl irgent eine andere ber evangelifden Rirden Deutschlands. Bu ben Ueberlieferungen aus ber Urfprungezeit ber Urbeftanbtheile ber rheinifch - westphälischen Rirde gebort eine verhaltnigmäßige Unabbangigfeit und cafaropapistifde Rirdenleitung; in nothwendiger Abfolge bavon aber auch eine Bresbyterials und Synodal-Berfaffung, welche bem Rirchenförper bie Doglichfeit gewährt, feine Intereffen burch aus feiner Ditte, aus ben Bemeinben - ben wirflichen Gemeinden, nicht etwa bem Bublifum - bestellten Organen Als bas theuerfte Gut nach bem reinen Evangelium betrachtet bie rheinisch-meftphalifche Rirde biefe ibre altbemahrten und burch reiche Fruchte fur bas driftliche Gemeinbeleben von Gott gefegneten gefellichaftlichen Ginrichtungen. Geit ben letten funfzig Jahren burd ben Unfdlug neuer lutherifder und reformirter Rirchentheile erweitert, bat ber Urftamm ber früher mehr für fich baftebenben reformirten und lutherifden Bemeinden von Rheinland und Weftphalen lettere nicht nur mit fich ju verschmelgen und mit feinem Beifte ju burchbringen gewußt, fonbern es haben fich auch alle biefe vereinzelten reformirten und lutherifden Rirdenftamme ju einer gebiegenen Ginheit jufammengefcloffen burch bas Band einer auf ber beiligen Schrift

Digracoo by Google

und bem anerkannten Confenfus ber lutherifden und reformirten Befenntniffe gegrunbeten positiven und confervativen Die rheinisch-weftphalische Rirde - bas barf ich getroft aussprechen - ift von bem lebenbigen Bewuftfein burdbrungen, ju bem überlieferten Erbtheil ber Bater in biefer Union ein neues hohes But erworben ju haben, unichatbar besondere beghalb, weil burch beffen Befit ihr corporatives Leben eine neue fichere Burgichaft gewonnen bat. wir an bie Gefdichte bie Frage: woburch bie protestantifde Rirde junadit in ben überwiegent meiften Theilen Deutschlante in eine Lage verfest worben ift, welche berfelben einen mahrhaften focialen Bufammenfdluß, Die Aufftellung und Durchführung einer bem apostolifden Borbild nabe fommenben Berfaffung, bie Bewinnung einer murbigen Unabhangigfeit vom Ctaate unmöglich gemacht hat? fo bezeugt und bie Befchichte feine andere Urfache, welche in biefer Sinfict fo tiefgreifend gewesen ware , ale bie einseitige Borberricaft ber boctrinellen Intereffen über bie praftifchen Rirdenziele unter ben Lutheranern, Die Bermechselung ber reinen Lehre mit eracter Schuldogmatif, mit einem Bort bas verhangnigvolle Digverftanbnig bes Berhaltniffes gwifden Rirde und Lehre, ober - um ben mobernen Ausbrud ju gebrauchen - amifden Rirche und "Wiffenschaft". In Wahrheit: gwifden ben Unfpruden ber mobernen "Biffenfchaft" gegenüber bem, was wir von firchlich-focialem Organismus befigen , und bem einftigen Eifern ber Orthodoxie fur Die Alleinherricaft ber "reinen Lebre" ift eine viel größere Beiftesvermanbtichaft, ale bie Deiften ahnen und gar Manden lieb fein fann, und wie die irrige Unwendung bes Begriffe ber "reinen Lehre" einft an fich jus fammengehörige religiofe Denfarten in getrennte Rirdentheile auseinandergesprengt und, abgesehen von antern llebeln, bie

Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten, anstatt in die Hande ber legitimen kirchengesellschaftlichen Organe, in diejenigen ber politischen Macht gebracht hat, so muß sehr bezweiselt werden, ob unter Festhaltung und Erneuerung dieses verhängnisvollen Irrhums jemals in Deutschland wirkliche kirchlich-sociale Organismen zu Stande kommen werden. Rur der Geist einer wohlverstandenen Union wird sich auch in der Ersahrung der Jukunft als kirchenbildend erweisen, wie er in den Provinzen, von benen ich rede, sich erwiesen hat.

Bahrlid, bie Unterfchiebe amifden bem lutherifden und bem reformirten Topus bes evangelifden Chriftenthums find nicht gering, weit größer ale fie ber oberflächlichen Betrachtung erfdeinen. Aber, bag biefe Unterfdiebe auf bem Bebiete ber eigentlichen Beilolehre liegen, wird niemals bewiefen und Die mifroffopifche Betrachtung ber jugegeben werben fonnen. Belehrten mag allerbinge auch bier Differengen entbedt ju haben glauben ober wirflich entbedt haben. Aber, bag beren Erheblichfeit fur bie Erhaltung und Forberung ber Bemeinben im Beileleben von irgent welcher Erheblichfeit fei, und bag vollenbe nothwendig fei, es gerathen ober ben Glauben ber Gemeinden bienach ju corrigiren, biefelben ju Grunben gegenseitiger Ausschließung ju maden, bas vermag nur eine Betrachtungeweife zu behaupten, welcher Religion und Theologie, Rirche und Schule, Glaube und Wiffenfchaft ebenfo fchlechterbinge jufammenfallt, wie einft ber alten Othodorie ber "reinen ihrer geiftesvermanbten Schwefter ber fpegififc mobernen heteroboren "Biffenfcaftlichfeit". Dasienige mas bie beiben Confessionen meines Grachtens in Bahrheit untericheibet, ift ber einseitig theoretifch boctrinelle Ausgangepunkt ber einen, bas praftifch ethifche unb fociale Beburfniß einer mahrhaften neuen focialen Rirdenbilbung, von welchem

Dignared by Googl

Die andere von ihren Unfangen an ju raftlofer Arbeit fich getrieben fühlte. 3ch rebe aus ber Erfahrung und bem Bewußtfein ber reformirten Rirche, in welcher ich geboren bin, und welcher ich von Bergen angehore, wenn ich baran erinnere, bag bie lettere Arbeit gegenüber ber erftern nicht etwa gering ju achten ift. Auch bie reformirte Confession erfennt als Sauptftud jeglichen Rirchenverbandes Reinheit ber Lehre an. Calvin fagt: ecclesiae anima est doctrinae puritas. Und bie reformirte Rirche bat - meine ich - feiner Zeit mit biefem Grundfat, gelegentlich fast mehr ale Ernft gemacht. Bermechselung berfelben mit Schuldogmatif bat er, icon por ibm 3mingli, und mit wenigen Ausnahmen bie gefammte reformirte Tradition fich wohl zu huten gewußt. Daber bie weit geringere Bahl und firchliche Bedeutung rein theologifder Controverfen im Choof ber reformirten Gemeinschaft; baber bie größere innere Rube und bamit bie Duge, Freudigfeit, ber Gifer, bie driftlichen Rrafte auf praftifche und fociale Biele hingulenfen; baber bie Erscheinung, auf bem Boben bes reformirten Befenntniffes nicht etwa blog vom Staate getragene, verschlungene und regierte Rirdenthumer, fonbern fich felbft regierenbe Rirden bervorgeben ju feben; baber ber freilich auch bier burch manche fcmergliche Erfahrungen erfaufte Gewinn ficher leitenber firchen-politifder Grunbfage; baber bie hohe Schapung bes Prebigtamtes und aller übrigen firchlichen Memter ; baber ber unablaffige Drang nach Ratholicitat ber Rirche und bie gewaltige Erpansipfraft, burch welche ber reformirte Brotestantismus über beibe Continente fic am Beiteften ausgebreitet bat; baber ber ernfte Friedens- und Unionsgeift ber Reformirten; baber bas burch feinerlei berbe Abmeifungen geschwächte anerkennenbe, liebevolle, bruberliche Entgegenkommen und Berhalten ber reformirten gegen bie Comefterfirche; baber

endlich bie ungeheuchelte bantbare Bewunderung und Berehrung, welche ber reformirte Brotestantismus fur ben großen beutichen Reformator, beffen Dentmal-Feier mir begeben, ju allen Beiten gehegt und geaußert bat. Sed haec cupio vobis in mentem venire, fdreibt Calvin 1544, im Moment neuer ichmerglicher Ungriffe von Bittenberg ber , an bie Burider : primum quantus vir sit Lutherus, et quantis dotibus excellat, quanta animi fortitudine et constantia, quanta dexteritate, quanta doctrinae efficacia hactenus ad profligandum Antichristi regnum et simul propagandam salutis doctrinam incubuerit. Saepe dicere solitus sum, etiamsi me diabolum vocaret, me tamen hoc illi honoris habiturum, ut insignem Dei servum agnoscam.... Nostrum tamen est sic reprehendere quod in eo est malorum, ut praeclaris illis donis aliquid concedamus. Hoc igitur primum reputes, obsecro, cum tuis collegis, cum primario Christi servo, cui multum debemus omnes, vobis esse negotium.

Geliebte Brüber! Bon gleicher Gesinnung erfüllt sind neben den Männern lutherischen Bekenntnisses nicht nur die beutschen Resormirten und Unirten, die Glieder der Kirche, zu der ich gehöre, nein! in derselben Gesinnung sind auch aus allen, selbst weit entsernten Theilen der driftlichen olzowern Männer resormirten Bekenntnisses nach Worms gepilgert, um mit Herz, Mund und That sich zu betheiligen an der Feier dieser Tage. Auch ihre Brust hob sich höher als die Hülle von dem Denkmal siel, welches deutsche Kunst dem größten der Heroen Deutschlands geschaffen und als eherne und doch weithinschallende Predigt am Rheinstrom ausgestellt hat; auch in ihren Herzen bewegte es sich wie Gebetsgeist, als das große Wertzeug Gottes mit seinen Vorläusern und Gehülsen zum ersten Mal in der gelungensten Ausschlung vor ihren Augen

Two day Google

ftanb; auch fie ftimmten aus tieffter Bruft ein in bie gewaltigste ber Homnen, bie bem Geift Luthers und ber Lutherischen Rirche entquollen finb!

Laffen Sie Alle ben machtigen Eindrud biefes großen Augenblicks in uns treulich festhalten, mit nach haufe nehmen und jeder an feinem Orte heimisch machen!

Die evangelische Rirche aber vor allen Deutschlanbe liegt in biefen unfern Tagen in fcweren Rrifen. Gie wird und muß fich jest bagu anschiden, ein lange verabfaumtes Berf an bie Sand ju nehmen, ju vollbringen. Gie bat unter Gottes Gnabenbeiftand auf ihren unerschütterlichen Glaubensgrundlagen, aus einem Rirchenthum ju einer wirklichen Rirche fich aufzubauen. Moge ihr ber Berr bagu bie rechte Ginficht fcenten, bas theoretifche Charisma bes Lutherthums und bas praftifche bes Calvinismus ale unterfdiebene Geiten eines und beffelben jufammengehörigen Bangen, fic anerfennen lernen und in medfelfeitigen , gewinnreichen Austaufd treten! Dogen nicht von Reuem alte Irrthumer ben Frieden, nicht bie gebeihliche Arbeit ftoren! Doge ber unmöglichen Union ber Doctrin, ber fogenannten "reinen Lehre" ber "Biffenfcaft", nicht bie mogliche, Die bereits vieler Orte mirfliche, Die jum immer bringenbern Beburfniß geworbene Union ber Gemuther alleinigen Beileglauben wieberum jum Opfer fallen! Moge bie Arbeit am Bau ber fichtbaren Rirche neben ber unfictbaren bie Beifter über bie Bebingungen aller und jeber Rirchenbilbung endlich praftifch aufflaren! Doge eine unerzwungene, mahrhafte Union mit auch eine Frucht ber Bergensanregungen biefer Tage, ber großartigften Bereinigung proteftantifder Furften und Bolfer fein, welche bieber bie 3ahrhunderte bes Brotestantismus gefchaut haben! Das malte Bott in Gnaben!

Anfprache bes Ober : Confiftorialraths Dr. Scheffer, Absgeordneten ber theol. Facultat, bes f. Confiftoriums und ber Stadt Marburg.

"Ich tomme aus heffifchem Bruberlanbe und vom heffifchen Bruberftamme jenfeits bes Mains, von Marburg, zur Beretretung gesenbet von Consistorium, theologischer Facultat und Stadtbehörbe. Es sind brei Auftrage, brei Begrüßungen. Dem wurdig zu entsprechen, könnte mich, zumal einen Reformirten, wohl mit einiger Bangigkeit erfüllen.

Doch bas erhebt mich mit Freudigkeit und Zuversicht: gerade so viele Tragfäulen und Ruckantworten sinde ich (und bas möchte ich an dieser Stelle aussprechen und betonen) bei dem Denkmale, dessen gestern vollzogene feierliche Enthüllung mich nach Worms geführt hat, zu diesem Fleden Rheinerde mit all seinen benkwürdigen Erinnerungen, mit seinen Errungensschaften, die, in die Geschichte und in das Werf der ganzen evangelischen Kirche eingegraben, ein monumentum aere perennius sind.

Unter ben machtigsten Stüten und körberern ber Reformation sieht man zur Seite bes großen Gottesmannes — Luther — einen distinguirten Borplat einnehmen den gemeinsschaftlichen hessischen Ahnherrn, Philipp ben Großemuthigen, den Kürsten, der treu und fest stand und voransichreitend war in dem als wahr erkannten heiligen Resormationswerke. Kirche und Staat mit ihren neuerstehenden Schöpfungen, stillzündende und stillwachsende Kriedenswerke wie große ruhmzeiche Kriegsthaten befundeten bei ihm ein Wesen und eine Klamme reformatorischen Geisteszuges, die ihn der Auszeichnung an dieser gegebenen Stelle wohl würdig erscheinen lassen.

Unter ben ftabtifden Bappenbilbern fieht man unter bem liebreichen, fanften Delandthonsauge, bem prae-

ceptor Germaniae, auch ber Lahnstadt Marburg eine Ehrenfielle eingeranmt, diesem altehrwurdigen, berggelegenen, thurmund firchenreichen Erbenpunkt in Heffen, ber burch seine erste
protestantische Universität in Deutschland, durch sein mittelalterliches Burgschloß mit Luthersaal, durch seine einzigartige
St. Clisabethfirche laut und vernehmlich noch in die Gegenwart
hineinschaut und hineinredet.

Inmitten ber Unterzeichnung und Bertretung bes evangelifchen Grundsumbole, ber confessio Augustana semperque augusta sieht man hinwiederum im Bunde mit Kurssachen, Anhalt, Brandenburg und Braunschweig-Lüneburg unser liebes heffen.

Ich bin gefommen — biefem Dreiftand entsprechend — mit brei Aufträgen, mit brei begludwunschenden Begrußungen. Und sie gehen alle noch in Eins zusammen. Denn siehe! ift's nicht eine evangelische Großthat in heffen mit tiefgehendem, weithin reichendem prophetischem Charafter, wenn auf des Landgrafen Philipp Beranlassung Luther und Melanchthon, Zwingli und Defolampad, den Rorden und den Suben des evangelischen Deutschlands und die evangelische Schweiz repräsentirend, vom 1.—3. October 1529 in Marburg zu dem berühmten Religionsgespräch, zum ersten, sage ich, evangelischen Unionswerfe zusammentraten unter Einem herrn, auf einerlei hoffnung?

Diefer herr ift ber lebendige herr Chriftus, auf welchen Luther, tobesmuthig gerade hierher nach Borms ziehend, ben Pforten ber holle gegenüber fich ftutt; bas ift ber lebendige herr Chriftus, mit bem ber Luthermann zur Befreiung hieher fommen will, wenn bie Seinigen "ben Abler je in ben Sad ftecken ließen."

Dag foldes nicht gefchehen werbe unter bem Siegel und

Spiegel ber glorreich begonnenen und fort und fort lebenben Reformation, bafür burgt auch in seiner ganzen Bebeutung ber 25. Juni 1868 mit seinem Luther Denkmal in Worms; bafür burgen in Anerkennung bes ba braugen aufgerichteten großartigen Monuments wie ber evangelischen Grundprincipien und Biele bie mit ihrem beutschen evangelischen Bolke persönlich theilnehmenben beutschen evangelischen Fürsten, die Bekenner und Pflanzer bes beutschen Protestantismus in ber Jehtzeit wie einst in ber Reformationsperiobe.

Wir befehlen Alle und Alles ber Gnabe bes barmherzigen Gottes! Sein Segen sei mit bem Berke, beffen Enthullung und hieher geführt und auch und zu dieser friedlichen Conferenz ungesucht und unvorbereitet Beranlassung gegeben hat! Sein Segen geleite und wieber zum Wirken eines Jeglichen nach seinen Theile und in seinem Kreise in unsere Heimath!"

Confiftorialrath Ball aus Cobleng, welcher im Ramen bes westphalifden und rheinifden Consistoriums bas Bort ergriff, brachte junachft bie Gruge bruberlicher Liebe und Bemeinschaft ber von ihm vertretenen beiben Rirchenbehörben und ber rheinisch : westphalischen Rirche, welche ale ber übrigen evangelischen Rirche im Stromgebiete bes Oberrheins fo nabe verbunden, wie ihre Fortsetung ben Rhein binab anguseben Er bezeugte, bag bie burch gemeinsame Rirchenordnung fei. verbundene Rirche Rheinlands und Weftphalens unerschutterlich feft und treu auf bem Boben ber reformatorifchen Befenntniffe ftehe, wie fie bies in ihren an ber Spipe ihrer Rirchenordnung ftebenben Befenntnigparagraphen ausspreche; bag aber biefe rheinisch = weftphalifde Rirde, von Unfang an mehr meland= thonifc - fubbeutich , ale lutherifc - facfifc, bie Scheibemanb wifden ber lutherifden und reformirten Rirche nie fo boch

gebaut habe, jest aber vollständig auf dem Boben der Union, aber freilich der positiven, bekenntnistreuen, stehe. Zum Schlusse wandte er sich noch an den ersten Redner Grands Bierre aus Baris, indem er im Namen der deutschen und besonders der rheinischen Brüder erklätte, daß wenn wir Deutsche als die Wächter am Rhein, Frankreich gegenüber unseren Ribelungens hort treu hüteten, wir doch gerne bereit wären, einen anderen Hort mit ihnen zu theisen, der die Eigenschaft habe, daß er, wie die Sonne Zedem ganz zugehöre und doch keinen dadurch verfürze, nämlich unseren Herrn und Heisand, Besus Christus. Der möge immer in Frankreich, in Deutschland und aller Enden der Erde Sein Reich ausbreiten! Amen.

Unsprache bes luth, Pfarrers Dr. geonh, Kalb, Bertreters ber evangelisch lutherischen Kirche in Frankfurt a/M.

Berehrte Umtebruber! Die Richtung unseres Gebanfenaustaufdes über bas firchliche Beburfnig ber Begenwart geht offenbar auf Ginigung binaus. Wir wurten baran erinnert, baß es nur Gine Reformation gab , nicht brei , bag bie lutherifde und bie reformirte Rirche im Principe Gines feien und fich burch Ergangung ihrer eigenthumlichen Borguge in Lehre und Rirchenordnung immer mehr auch ju bem Ginen entwideln follten, ber unfer Friede geworben ift (Epbef. 2, 14), bag ber im Bau von Rirchen beiberlei Confessionen fleißige Guftar-Abolf Berein einen neutralen Boben ber Liebesthätigfeit beiber aufgezeigt und angebaut habe, und wurden ju gemeinfamer Forberung ber protestantifden Intereffen aufgeforbert. Stimmen haben in unfern Bergen lauten Bieberhall gefunden. Darf ich bier von mir reben, fo befenne ich freudig: ich bin von Saus aus lutherifd, meine Baterftabt Frauffurt am Dain war feit ber Reformation lutherifd, ihr Wappenfdilb giert

unfer Luther . Denfmal. Aber fie mar auch von Anfang an unioniftifd gefinnt. Gie unterzeichnete nicht bie Concordien-Formel. Sie gab ber evangelifden Rirche ihren Genior Bhilipp Bacob Spener, ber bas icone Bort gesprochen bat : mare ein armer Beiland, wenn er nur bie rechtgläubigen Lutheraner erloft batte." Beim Reformationejubilaum 1817 theilten bie lutherifden Beiftliden in ber reformirten Rirde und bie reformirten Beiftlichen in ben lutherifden Rirden bas beilige Abendmabl aus und empfingen ce von einander. Gintract beiber Confeffionen bat feitbem bei uns feine Storung erlitten. Aber wir geboren nicht jur unirten Rirche. halte bie Union ber Befinnung fur alter, verbreiteter, werthvoller und wohlthatiger als bie unirte Rirche, wie fehr ich mich auch freue, bag fie in biefer einen firchlichen Ausbrud und Abichluß fur gar manche beutiche Lanber gefunden bat. 3d bielte es aber fur ein Unrecht und Unglud, Die unirte Rirche auf Roften ber Union ber Gefinnung gegen Beburfniß und Billen ber Betheiligten verbreiten au wollen. Beburfnis war bod überhaupt nur ba, wo eine ziemlich gleiche Angahl von Lutheranern und Reformirten in einem Lande beifammen wohnten. In ganbern aber, wie Sannover, Cachfen, Burttemberg, wo Reformirte nur in verfdwindend fleiner Angabl leben, mare bie firchliche Unirung mehr ein ber Debrzahl unverftanbliches Experiment und unpraftifches Problem. bie Soulb tragen, wer ba will, fo viel ift gemiß: eine anbere als rein freiwillige firchliche Unirung wurde mehr ichaben als nupen, fie murbe bem Confeffionshaber Rahrung geben, und innerlich tiefere Bunben ichlagen als außerliche Schaben beilen. Barten wir bie Beit ber Reife ab, wann bie Frucht von felbit ber Rirche in ben Schoof fallt. Arbeiten wir bis babin auf bem Bebem angewiesenen Relbe in bem verfohnlichen Beifte fort,

wie ihn alle Borrebner athmeten. 3ch meine, wir bedurften ju biefem Bred feiner funftlichen ober gar gewaltfamen Dittel. Seien wir Lutheraner gut lutherifc, aber nicht lutherifder ale Luther felbft mar. Ceht, ba hangt bas Bruftbilo Friedrichs bes Großen, unter beffen Mithulfe biefe Rirche gebaut worben ift, und von bem fie ihren Ramen führt. Bon ihm fagte Soleiermader, er fei ein fo großer Ronig gemefen, bag fein Bolf funftig feinen großen Ronig mehr brauche. Richt alle werben biefem geiftreichen Musspruch guftimmen. Aber Gie alle werben mir beiftimmen, wenn ich fage, bag Luther, ben feine Mitwelt ben beutschen Bropheten nannte, Luther, von bem bie Rachmelt ruhmt, bag fein Mann, außer etwa Mofes, foviel wie er fur fein Bolt gethan hat, ein fo großer Reformator mar, bag wir funftig ju allen Reformen, bie in einer Reformationefirche nicht ausbleiben fonnen und burfen, nichts weiter brauchen als in feinen Wegen fortzugeben. große Mann warb nicht nur von feinen Feinben verleumbet, er wird auch von Freunden verfannt. Er gilt Bielen als ftarrfopfig und eigenfinnig, und bod mar Riemand fo weitherzig und nachgiebig, fo voll Erzieherweisheit und Dilbe wie er. Er wollte feinen Sprung machen, und nicht ale geiftiger Marfcall Bormarte einem Beere voraus eilen, bas ihm nicht folgen fonnte; er ftellte fich auch nicht an bie Spipe ber herrichenben Zeitibeen, er grub bie evangelifden Babrheiten erft mubfam aus bem Schacht, und muche felbft mit feinem geiftigen Schat allmablig ju feiner geiftigen Berrichergroße heran. Aber wie blieb er babei ein treuer Rnecht Chrifti im Dienfte feines Bolte! Er gab nach, wo man es verlangte, er beachtete ftete bas langfam reifenbe Berftanbniß ber Ges meinben, er behielt manden gottesbienftlichen Ritus bei, bie alte Gintheilung ber gebn Gebote, in feinem Ratecismus,

wenn auch nicht in feiner Bibelüberfegung, bas "Bater unfer" für bas hertommliche pater noster, bie brei Sauptflude ber alten Rirde in feinem Ratecismus, ja bie Apofryphen in ber Aber freilich mar er nur nachgiebig bis ju bem Bunft, über ben hinaus Rachgiebigfeit nach feinem Gewiffen Unrecht gemefen mare. Bei folden Bumuthungen fant er, wie ihn ber geniale Runftler barftellte, bie Sand auf bie Bibel gelegt, ben Blid gen Simmel gerichtet, und ruft Gott im Simmel und Gotteswort in ber Cdrift jum Zeugniß, bag er nicht andere fonnte ale er that, weil es ihm fein Gemiffen nicht anbere erlaubte. Damit bat er bas Bemiffen bee Chriften in ber Rirche wieber beilig gesprochen. Gei und bleibe es auch uns immer beilig! Dit fefteren als eifernen Rlammern balt es une auf bem Bege ber Rachgiebigfeit an Die Stelle gebannt und auf bem Grunde ftanbhaft, ber ba gelegt ift geftern und beute und berfelbe in Ewigfeit! Thue Jeber wie er gethan! Unfere Loofung fei bie acht lutherifche, gut beutiche, mahrhaft evangelifche: vorwarts und aufwarts!

Anfprache bes Ober Confiftorialrathe und Profesfors Dr. Bruch aus Strafburg, Abgeordneten bes Directoriums ber evang. Kirche Augeb. Conf. in Franfreich.

Berehrte Herren und Brüber! Sie haben vorhin aus bem Munbe eines hochgeachteten Geistlichen aus Frankreich ein beredtes Bort in frangofischer Sprache vernommen. Aus bemfelben Lande abgesandt bringe ich Ihnen zwar fein so beredtes Bort, dagegen ein Bort in deutscher Sprache entgegen, und zwar zunächst einen herzlichen Gruß von Seiten der höchsten Behörde der evangelischen Kirche Augsburgischer Confession in Frankreich, die mir die Ehre erzeigt hat, mich zu ihrem Abgeordneten zu ernennen, und zugleich von Seiten bieser ganzen

Rirche felbft. Es hat uns gefreut, bag wir bei ben gu bem großartigen Lutherfeste ergangenen Ginlabungen nicht vergeffen Und wie hatten wir auch übergangen werben morben finb. Ift benn nicht biefes geft gang eigentlich ein Seft ber Berbruberung ber evangeliften Chriften aller ganber unt Bolfer? Sat es fich nicht bei bemfelben auf eine eflatante Beife ju erfennen gegeben, bag ber Protestantismus, trop ber in ihm ausgesprochenen Spaltungen, eine Ginheit bilbet? Un biefe nnfere Bufammengeborigfeit mit unfern Glaubensgenoffen in Deutschland find wir Protestanten Frankreiche febr oft fcon burd bie iconften Beweife bruberlicher Liebe, bie und von jenseits bes Rheins jugefommen finb, erinnert worben, befonbere burd bie vielen und reiden Baben bes berrlichen und fo unendlich fegenereich wirfenden Guftav : Abolf : Bereine an arme evangelifde Gemeinden unferes Landes, welche ihm bafur auch immerbin von Bergen bantbar bleiben werben. 3m Befuble biefer iconen Bebeutung bes bier gefeierten Feftes haben viele Theilnehmer beffelben geftern icon, und fo eben aud einige ber Rebner, bie wir bier vernommen haben, ben lebhaften Bunfd ausgesprochen , bag es fur bie Protestanten aller Lanber und Bolfer ein neues Bant ber innigen und aufrichtigen Bereinigung und Berbruberung merben moge. Diefen Bunfd theile ich von gangem Bergen. Er brangte fich geftern machtig aus meiner Geele hervor, ale ich mit Thranen im Muge bas practivolle Monument aus feiner Berhullung hervortreten fab, bas une nicht nur bie Bilbniffe Luthers und Delanchthone, fonbern auch bie ber Borlaufer ber Reformation und bie 3wingli's und Calvin's vor Augen ftellt. Allein Sie werben gewiß mit mir einverftanben fein, wenn ich mir bie Bemerfung erlaube, bag es mit bem feften und bruberlichen Bufammenhalten aller evangelifden Chriften nicht gethan ift : Es ift nothwendig,

Digitativy Googl

baß auch alle mit vereinten Rraften jufammenwirfen, und grar ju immer reiferer Entwidlung und Bervollfommnung bes Protestantismus im freien, lichtvollen Beifte ber Reformatoren , burd melden bie aus ihren Bestrebungen hervorgegangene Rirche fo groß und fo machtig geworben ift. Das ift ja gerabe ber unicabbare Borgug bes Protestantismus, bag ihn nichts jur Immobilitat verurtheilt, fonbern bag er fich in beständiger Bewegung erhalten fann. Er foll aber auch in fortbauernber Rie foll er fich Feffeln anlegen, burch Bewegung bleiben. nichts fich in bem Boranfdreiten jum Sobern und Beffern aufhalten laffen. Gerabe burd feine fortichreitenbe Bewegung, burch fein ununterbrochenes Ginwirfen auf bie immer hobere Entwidelung bes evangelifden Glaubens, ber evangelifden Biffenschaft und ber evangelischen Rirche, erhalt er fich nicht blog im Gleichgewicht mit ben unaufhaltsamen Fortschritten ber Gultur, fontern in ber Doglichfeit, auf biefelbe einen beilfamen, fie por bebenflichen Berirrungen vermahrenben Ginfluß aus-Wenn je ber Protestantismus auf jeben ferneren Fortidritt Bergicht leiftete, fo murbe er von fich felbft abfallen und fich augenblidlich feiner Auflöfung juneigen. - Un ben Bunich baber, bag bas icone, bergerhebenbe geft, ju beffen Feier wir jufammengefommen find, ein neues Band ber bruberlichen Bereinigung aller evangelischen Chriften werben moge, fnupfe ich ben anberen Bunich, bag es fie auch erweden moge jum fraftigen, unablaffigen Bufammenwirfen, ju immer boberer Entwidlung und Berffarung bes gangen Broteftantismus. ber fichern Erwartung, bag Gie alle biefen Bunfc mit mir theilen werben, icheibe ich von Ihnen, mich Ihrer bruberlichen Liebe empfehlenb."

Anfprache bes Professors Dr. Hagenbach, Abgeordneten ber theologischen Facultat in Bafel.

"Benn ich ber Aufforberung folge, in biefem verehrten Rreife auch ein Bort gu reben, fo gefdieht es, meil ich, mogu mir bieber feine Belegenheit gegeben mar, meinen Danf abs ftatten möchte fur bie Ginlabung ju biefem großen Sefte, baran meinen Feftgruß ju fnupfen. 3ch gebore auch zu ben Gaften, bie aus ber reformirten Rirde gu ber Enthullungs: feier von Luther's Bilb nach Borme gelaben worben finb. Bieber haben Bertreter ber reformirten Rirche aus großen Reichen (Franfreich, Preugen) ju Ihnen gesprochen; ich fomme aus einem fleinen Lande, aus bem Mutterlande ber "r eformirten" Reformation, ber Schweig. 3ch fomme jugleich als Abgeordneter einer theologischen Facultat, Die auch wieber eine ber fleinsten ift, beren Befdichte aber gurudreicht bis in bie Tage ber Reformation, ber theologischen Facultat von Bafel, an welche 3hre freundliche Ginlabung ergangen ift.

Der Reformator ber Kirche Basels, Dekolampab, hatte sich zwar so wenig als Zwingli mit Luther verständigen können bort auf dem Gespräche zu Marburg, wo sie sich Auge in Auge sahen. Aber doch war es Basel, das sich im Februar 1537 eines Friedensgrußes von Seiten Luther's zu erfreuen hatte, als dieser an den Bürgermeister Jacob Meyer baselbst die versöhnenden Worte schried: es sei jetz "Pflicht, der Streiche und Schnerzen zu vergessen und besto ernstlicher nach Einigkeit zu trachten." "Es soll, so schried er, an uns nicht mangeln; allein daß die Euren nicht die ruhenden Bögel scheuchen, sondern auch zum Frieden mit uns treulich helsen." Basel hat wenigstens die "ruhenden Wögel nicht aufgescheucht", es hat immer eine friedliche Stellung auch zur

Online In Googl

lutherifden Rirde eingenommen. Die es icon geographifc burd bie Borfebung bingeftellt ift an bie Grenze breier ganber. fo bat es auch theilgenommen an ben Gegnungen ber beutiden (lutherifden), ber ichmeigerifden (3mingli'iden) und ber frangöfifchen (Calvinifchen) Reformation. Calvin bat fein bebeutenbftes Bert (Institutio rel. christ.) in Bafel gefdrieben, und ben vertriebenen Sugenotten bat Bafel ju verichiebenen Dalen feine Thore geöffnet. Aber eben fo ficher haben Danner ber beutichen Reformation bafelbft Cous und Buflucht gefunben in fdwerer Beit. Luther's Bibel ift auch unfere Bibel, Luther's Lieber ertonen auch in unfern Rirchen. Bu allen Beiten (lange icon vor ber "Union") haben Lutheraner fich mit une aufammengefunden am Tifche bee Beren. Abendmablegemeinschaft mar immer porhanden, foweit ich mich wenigstens beffen erinnere. Much find Danner lutherifden Befenntniffes Bierben unferer Sochidule gemefen (wie be Wette, ber ja auch Luther'n ein icones Denfmal errichtet hat in ber von ihm herausgegebenen "Brieffammlung"). — Auch bie im Jahre 1816 entftanbene Diffionsgefellichaft ruht vom Unfang an auf einer unioniftifden Grunblage. Das lutherifde Burttemberg und bas reformirte Bafel find mehr ale einmal einig gegangen in Ausubung driftlicher Liebeswerfe. ber große Guftap-Abolf-Berein in Deutschland und unsere proteftantifc stirchlichen Gulfevereine ber Comeig, Die ich hier gleichfalls ju vertreten bie Ehre habe. Und fo weiß man bis zu biefer Stunde bei une, b. b. in unferem Bolfe nichts von jenen confessionellen Unterschieben, von jenen confessionellen Streitigfeiten, bie anbermarts bie Broteftanten von einanber trennen. Es ift bieg aber fein Inbifferentismus, fonbern ich glaube fagen ju burfen, bag gerabe bie innigglaubige Erfaffung bes Chriftenthums icon frubzeitig alle bogmatifden Sarten bei uns überwunden hat. Doch, ich will nicht länger aufhalten. Sie werden mir erlauben, meinen Festgruß in gebundener Rede Ihnen darzubringen.

Rebner tragt bas von ihm verfaßte Gedicht "Rach Worms" vor, welches im "Anhange" abgebrudt ift.

Baftor Lohmann' aus Glowis, als Affeffor und Beauftragter ber Altftabt = Stolper Synobe, brachte ben geftgruß aus bem lutherifden Bommern. Die Union, welche ein Dedmantel bes Unglaubens fein wolle, Die abforbirende Unionsmacherei babe bei ben Glaubigen ber Bommerichen Rirche ben Ramen ber Union wohl anruchig gemacht, nicht aber bie Cache felbft. Die lutherifde Rirde babe einen Reichthum evangelifder Gottesbienftformen, eine Tiefe und Innigfeit bes Rultus und evangelifder Glaubensmahrheit bewahrt, welche bem beutiden Befen wohl thue und bas Bemuth befriedige. Man folle uns auch bas Unfere gonnen, es feien mancherlei Gaben, aber Ein Beift, Gin Leib, wie mir berufen feien gu einerlei Soffnung bes Berufes. Wir finb, fprach ber Rebner, mit gangem Bergen ein Glieb an ber evangelifden Lanbesfirche Breugens und munichen, bag es balb Gine beutiche Lanbesfirche werbe, bag bas Reich Gottes fich immer mehr vollende auf Erben, bis es heiße: Gin Sirt und Gine Seerbe, Jefus Chriftus geftern und heute bas Gine Saupt, am Enbe Alles in Allen.

Dr. Marggraff, ein 80jahriger, aber noch fehr ruftiger Greis aus Berlin, welcher in ben Jahren 1806 und 1807 in Halle Theologie ftubirte, erbat sich bas Wort, um vor Entzweiung und Berketerung ber sich gegenseitig bekämpfenden theologischen Barteien zu warnen. Er las sodann aus einem im Anfang vieses Jahrhunderts "erschienenen Drama: Martin

PHILIPPED GROOM

Luther ober bie Beihe ber Kraft" von Zacharias Berner eine Stelle aus ber 1. Scene bes 4. Actes vor, wo Luther feine Bertheibigung vor bem Reichstage zu Worms vorträgt.

Es folgte nun bie Anfprache von Professor Dr. Schwabe, Director bes Prediger : Seminars in Friedberg.

Geehrte Berfammlung! Da ich erft vor wenigen Minuten in diese mir ju spat befannt gewordene Berfammlung eingetreten und beshalb mit dem Inhalte und dem Gange der Berhandlungen nicht vertraut bin, habe ich mich auch nicht fur berufen gehalten, vor Ihnen das Bort zu ergreifen; — ber wider mein Wiffen und Bunfchen an mich ergangnen Aufforderung glaube ich jedoch mich auch nicht entziehen zu sollen, und bitte ich nur um Nachsicht, wenn ich etwa auf bereits von anderer Seite besser Gefagtes zurucksommen sollte.

Als gestern Abend in Gegenwart eines Franzofen von bem Feste, bas uns alle hierhergeführt hat, und seiner Großsartigseit die Rede war, da sprach er: "Meine Herrn, bas ist fein Fest, sondern ein Weltereignis." Er mochte babei wohl ganz besonders an die große nationale Bedeutung dieses Tages und seiner Feier benten, und die dabei auftauchende freudige Erinnerung an seine Abstammung aus deutschem Blute mochte in diesem Augenblicke den Nationalstolz des gegenwärtigen Franzosen bezwungen haben.

Ja zu einem beutschen Rationalfeste sind wir hier zufammengesommen, und als ein solches wird es selbst von gar
vielen mitbegangen, die, obgleich sie nicht Glieber ber nach Bottes Bort reformirten Kirchen find, doch eingesehen haben,
was auch sie und ihre Kirche und bas ganze beutsche Bolf
"dem Deutschehen ber Deutschen" und bem von ihm
ausgegangenen Berfe verdanfen. Und wir wollen hoffen, baß solche Erfenntniß fich in immer weitern Kreifen verbreiten und alle Kinder beutscher Erbe lehren werbe, auch über die Kirchenschraufen hinüber fich als Glieber eines großen Bolfs au fühlen und au lieben.

Wir feiern aber auch ein erangelisches Bereinigungsfest. Aus ben verschiedensten Ländern Europas und über das Meer herüber sind sie gekommen, um sich im Angesichte des großartigen Denkmals der Reformation als Sohne derfelben zu bekennen, und wo nur Evangelische sich sinden, da werden sie im Geiste theilnehmen an unserer Feier. Und nicht blos folche sind hier erschienen, die mit Borliebe nach des Reformators Namen sich nennen, sondern auch zahlreiche Bertreter und Glieder der evangelischen Schwesterkirche haben sich eingefunden, und auf Unionsboden und mitten unter einer Unionsborölkerung sieht das Denkmal und feiern wir das Fest, wie eine schöne Weisiagung, daß aller Haber vergessen werde und evangelische Gesinnung alle Nachsommen der Reformation in brüderlicher Liebe verbinden solle.

Ich freue mich, in biefen Tagen, soweit meine Erfahrung reicht, überall einer wohlthuenden Unionsgestinnung begegnet zu sein, auch jest wieder in biefer Bersammlung, und auch bei solchen, welche von einer wirklichen Union nichts wissen wollen.

Ich für meine Person glaube an ein görliches Recht ber Union und barum auch an ihre fortschreitenbe Berwirklichung. Es sind in diesen Tagen breißig Jahre verstoff n, seit ich an dieser Stätte, wo ich stehe, meine erste Weihe ca bieser unirten, vormals reformirten Kirche empfangen, aber wie sehr auch seit bieser Zeit die kirchlichen Bestrebungen a f andere Ziele gerichtet gewesen, — ber von Gott gesenkte Ga g der Geschichte, die bei unsern industriellen und Berkehrsverhalt iffen von Tage

Digital by Google

zu Tage mehr vor sich gehende Mischung ber Confessionen, die im Leben und in ber Wissenschaft immer wieder durch gegenseitigen geistigen Austausch sich vollziehende Union hat mich boch nur in der Zuversicht bestärken können, das die Union mehr und mehr zur geschichtlichen Rothwendigkeit und als solche von denen erkannt wird, die in der Diaspora lebend um so leichter ihre Zusammengehörigkeit erkennen und das Besdürfnis des Zusammenschlusses fühlen. Diese Union aber, die ich meine, soll nicht willkurlich gemacht oder irgend einem ausgenöthigt; diese Union soll auch Raum haben für sehr versschiedene Eigenthümslichkeiten wie der einzelnen so der Gemeinden, Raum auch für den von einem Gerrn Borredner, wie es schien, etwas perhorrescirten allerdings etwas dürstigen Abendmalstisch dieses Gottes Hauses neben dem stattlichen, sast möchte ich sagen, Hochaltar in hiesiger Dreisaltigseitskirche.

Sollte ber Bang biefer Entwidlung willfurlich gebemmt werben, fo murben nicht neubelebte Confessionsfirchen bie Folge fein, fonbern, mas von manden ale bie Bufunft ber firchlichen Geftaltung verfundigt wird, independentiftifche Gemeinden, und biefe find wohl fur une alle nicht bas 3beal unferer firdliden Bunfde. Aber um fo mehr erfdeint es mir angezeigt, Die Erneuerung ber Rirde und firchlichen Lebens nicht auf ju engen Grundlagen ju versuchen, bie icon einmal fic ale ungulänglich ermiefen haben. - Alle einem Freunde, bes Rirchenliebs mag es mir erlaubt fein, auch biefes ale Unionsinftang angurufen. Unfer geft erinnert uns ja auch an ben Schöpfer evangelifden Rirdenliebs, an ben Begrunber evangelifden Rirdengefange, burd welchen bie Gemeinde gang befonbere wieber in ihr gottesbienftliches Recht eingefest und Ihre felbifftanbige priefterliche Runction ermöglicht worben ift. Co meit ich nun Umicau gehalten auf biefem Gebiete, ich habe kaum ein gutes, confessionell zu nennendes evangelisches Kirchenlied sinden können, und es erscheint mir dies als ein thatsächlicher Beweis, daß in einem aus lebendiger frommer Gesinnung und dichterischem Drange heraus entstandenen Liede nur Raum ist für das, worin beide Confessionen eins sind, worin die Gemeinschaft mit Gott sich vollzieht und das Bewustsein dieser Gemeinschaft sich darstellt. Darum hat, zum Theil schon frühe, die reformirte Kirche lutherische Lieder und später auch die in dieser Beziehung reichere lutherische Kirche Lieder der Resormirten zur Erdanung gesungen, und so ist es geblieden die heute. Ich sollte nun meinen, was da hinzeichend ist, die Menschen mit ihrem Herrgott zu verdinden, das müßte auch hinreichend sein, die Menschen untereinander zu einer Gemeinschaft zu einigen.

Doch, wie es auch komme mit dem, was ich hoffe und andere fürchten, — wenn nur in den getrennten evangelischen Kirchen die Unionsgesinnung immermehr sich ausbreitet, in der sich die Getrennten doch als Zweige eines Stammes erkennen und lieben. Das aber wird nur in dem Maase gelingen, als die Erkenntniss mehr und mehr durchdringt, das eine Kirche und namentlich eine evangelische als eine große Gemeinschaft auf die Dauer nur kann erhalten werden, wenn sie um der Wahrheit willen auf Einerleiheit verzichtet, wenn sie vielmehr Raum hat für eine Mannichfaltigkeit von Individualitäten und geistigen Physiognomien, wenn neben einem Petrus und Paulus und Johannes auch einem Jacobus sein Recht wird.

So schließe ich mit bem Bunfche, baß bie Union, an bie ich glaube, zwar niemals, wo sie nicht vorbereitet und für sie fein Bedurfniß vorhanden ift, von Menschen möge willfürlich gemacht, aber auch niemals möge von Menschen willfürlich gehemmt und gehindert werben, wo sie als eine Gabe bes

Herrn und als reife Frucht vom Baume ber Gefchichte und gufallt."

Bulest erhielt noch Professor Dr. Schlottmann aus Halle bas Wort, welcher schon am Abend bes 24. Juni in der Fest-halle als Bertreter der theologischen Facultät Halle Wittenberg seinen Festgruß überbracht hatte. Er verbreitete sich über das, was die Reformation hervorgerusen und Luther getrieben habe, und schilderte das Erwachen des Sündengefühls und Heilsbedurfnisses durch die Reformation; wo diese beiden Stücke aber vorhanden seien, da reiche man sich brüderlich die Hand.

Der Borsthende, Generalfuperintendent Dr. Wiesmann, verlas nun noch das bereits erwähnte Telegramm der Königin Bictoria von England an den König Wilhelm, und ein Telegramm aus Iferlohn, welches den Festgruß des dort gerade tagenden Centralvorstandes des westphalischen Gustav 20dolf Bereins übers brachte. Er erflärte sodann in Bezug auf seinen eigenen Standspunkt, sest auch mach möglich, ein weites Herz zu haben; je sesten und flarer Jemand auf dem Grunde seines Bekenntnisses stehe, desto freier könne er jedem anderen Evangelischen die Bruderhand reichen. Indem er dies thue, fordere er zum gemeinsamen Gebet auf. Die Bersamlung wurde hierauf geschlossen.

Wir bringen hier von Oberhofprediger Dr. Liebner aus Oresben noch einen "Beftgruß aus Sachsen", ber zwar nicht in ber Friedrichslirche, sondern in engerem Kreise vorgetragen wurde, der aber hier im Anschluß an die vorhergehenden Anssprachen geistlicher Bertreter am geeignetsten eine Stelle finden durfte. Derfelbe lautet:

"Inbem ich biefen Festgruß aus ber Mitte ber fachfifden

Thursday Google

epangelifd-lutherifden Sanbestirde, befonbere ihrer Beiftlichfeit und Lehrerschaft, bier bringe, fo hoffe ich, berfelbe merbe bei Ihnen freundlichen Raum finden. Sat boch gewiß Cachfen ein befonberes Recht jest bier in Worms au fein und mitaufeiern : Cachfen, fo oft genannt und in Babrheit gewesen bie Biege ber Reformation ; Cachfen, von beffen bamaligem Land und Bolf bie große Beftalt, por beren Bilbe wir bier feiernb fteben, ausgegangen und bas querft in ibm, Luther, feinen geiftigen und firdlichen Beroe erfannt hat; Sachfen, beffen großer, meifer Rurfurft ihn gefdutt, getragen und feiner Beit gerabe auch ju Borme in ber Befenntnife und Tobesgefahr ibm jur Seite geftanben und bann ibn gerettet und ber Belt erhalten bat; Cachien, in bem Er, nach Sprengung ber mondifden Beffeln, auch bie innigften menfchlichen Banbe, bie ber Kamilie, gefunden bat. Und nun muß auch wieber ein großer fachfischer Runftler in einem ber erhabenften Runftwerfe ber neuern Beit ihn ber evangelischen Belt bier vorführen: - mobei ich nicht unterlaffen fann, aus eigner theilnehmenber Unichauung bie außerorbentliche hiftorifde Studiumstreue und ben achtfacfifden Bleiß bes beimgegangenen theuern Mannes Rietschel in ber Bereitung zu biefer Rrone feiner Berfe zu bezeugen.

Doch tiefer hinein geht unser Festgruß an diese Bersammlung aus allen deutschen evangelischen Gauen. — Wir sammeln und hier zu einer schönen und seltenen Einheit aus so manchen Differenzen und Spannungen, welche jeht die deutsche evangelische Kirche ja fast überall durchziehen, oft tief floren und hier und da wirklich zersehen: wir sammeln und hier zur Einheit. Wir wollen und hier auf. unsern einheitlichen protestantischen Ursprung besinnen in Luthers Person und That, wir wollen einen tiefen Erquickungstrunk thun aus der Geistesurquelle, die durch Gottes wunderbare Gnade in Luther und feinem Clauben ftromte, in bem Glauben, von bem er felbst noch furz vor feinem Tobe gesagt hat, bag er in ihm nach Worms gegangen sei und sich vor Nichts gefürchtet habe; "benn", fest er hinzu, "ich war unerschroden; Gott kann Einen wohl so toll" — b. i. in seiner gewaltigen Sprache: heiligmuthig — "machen".

Unfere gegenwartigen Spannungen beruben, mo fie mirts lich ftorent werben und gar in 3wietracht und Sag ausarten, einmal in einer falfchen, einfeitigen und burren ertremen Freifinnigfeit, bas anberemal in einer einfeitigen, außerlichen und geiftlofen ertremen firchlichen Gebunbenbeit. Run, Luther mar obne Bweifel ber freifinnigfte Dann feiner Beit, wer wagt bas ju leugnen Angefichts gerabe feiner großen Bormfer Borte por Raifer und Reich, Borte, von benen boch querft bas Licht und Feuer evangelischer Freiheit und Freifinnigfeit, machtig burch unfer Bolf gebrungen ift? bennoch mar biefer Luther jugleich ber tiefft Bebunbene, namlich an bas Evangelium, bas emige, bas unvergangliche Evangelium : Simmel und Erbe werben vergeben, aber meine Borte vergeben nicht"; Luther, "ich fann nicht anbere". Eben bie innerfte Ginbeit und Durchbringung von biefen beiben, von Freiheit - Freifinnigfeit - und Gebunbenheit, bas mar Buther, ber gange, ber große Luther. Und bas follen und wollen wir ihm in biefem Refte und von ihm aus von Reuem nachleben. In biefem Ginne geht ja wohl Gin Schlag hier burd Aller Bergen hindurd: und wir Sachfen, bas barf ich voll bezeugen, wir find mit ganger Geele babei.

Weiter: bas Fest ift nicht nur ein Fest mahrer evans gelischer Freihelt und Gebundenheit in Einem, sondern auch recht eigentlich ein deutsche evangelisches Best. Denn Luther war in und mit dem, daß er ein freier Mann Gottes

Dig Red by Google

war, ber größte ber letten Sahrhunderte, jugleich gang und gar ein beuticher Mann.

Das beutiche Bolf bat, wie überhaupt burch bie fpecififc beutide Grundaabe . welche unter allen Bolfegaben bem Evangelium am meiften mahlverwandt ift, fo noch befonbere burch ben außerorbentlichen individuellen Reichthum feiner einzelnen Stammesgaben in Rord und Gub, in Dft und Weft bie Möglichfeit und bie Aufgabe, bie gottliche Bestimmung: ben unenblichen Inhalt bes Evangeliums, an beffen Musfcopfung bie gange Denfcheit bis ans Enbe ber Tage au arbeiten haben wirb, tiefer, voller, reicher, lebenbiger ausaumirfen, ale irgent ein anberes Bolt ber neuern Befdicte. - Aber eben in ber großen individuellen Mannichfaltigfeit ber einzelnen Stammesgaben liegt bie Befahr, auf bem Unterfciebe, ber Befonderheit und Gingelheit au beharren, und bie Einheit, die beutsche und zu hochft evangelische, barüber gu vergeffen. Bie fdwer une von baber vieles jest gerabe, und nicht nur firchlich brudt und irrt - wer weißt es nicht! Run , bier in biefem gefte ift wieber einmal ein Ort fur belle, flare und lebensvolle Ginheit im Unterfdiebe. Und es murbe ein Großes fein, Die fconfte Bluthe, Die eigentliche Rofe biefes geftes, es murbe gang im Geifte ber berrlichen Unfange ber Reformation fein, auf welche biefes Reft ja vor Allem gurudweift; es murbe, man möchte fagen, wie aus bem Bergblute bes großen Unfangere, Luthere felbft, geboren fein - wenn, jufammen mit fo manden Umtrieben aus unferer gangen Begenwart, gerabe auch von biefem Refte ein gewaltiger, tiefbringenber Impule ausginge, eine Stimme wie eine beilige Bofaune burd gang Deutschland brange, ale Dabnung ju ber Aufgabe: jenes evangelisch Defumenische mitten in bem lebenbigen, reichen, erfullenben und lauternben Unbau ber Unterfchiebe treuer als bisher mahrzunehmen, zu pflegen und zu entwickeln — gegen alles bloß abgezogene, inhaltlose Einsheitsmesen und gegen alles egoistische, fleischliche, beschränkte und beschränkenbe Sonderwesen; wenn also das Fest in diesem Sinne ein beutscher Wendepunkt wurde!

Luther mar eine ber größten, umfaffenbften und jugleich darafteriftifd ausgeprägteften beutiden Inbivibualitaten: unb' bod bat er in feinen farften Beiten fich, ben Luther, feine Individualität nicht ber Rirche aufpragen wollen. wußte wohl in feiner Demuth, in feinem bemuthigen Glauben : ber Luther ift nicht abfolut, fonbern Chriftus allein, ber lebenbige und im neuen Teftamente gefdriebene, ift abfolut. Go ift er nur im großen Styl vorangegangen, bag Unbere, auch bie Beringen, auch bie Rleinften in ihrer Urt und nach ihrem Dage ihm nachfolgen follten. Und wenn er beute er-. ftunbe, fo murbe er unfere jegigen, vielfach gemachten, erfunftelten und oft fo traurig trennenben protestantifden Abfolutbeiten und herrichaften ohne Zweifel gewaltig verftoren und mit bem Evangelium in ter Sand fie von ber Rirche bes lautern Bortes Gottes ablehnen,

Wir in Sachsen nun wollen auch unsern Theil haben an diesem acht lutherischen Wesen und Werke, und ich darf fagen, das Bewußtsein dieser Aufgabe ist uns gerade in der letten Epoche und unter ihren eigenthumlichen Zudungen und Kämpfen mit besonderer Deutlichkeit aufgegangen; und meine Bitte ist an Sie, geehrte Festversammlung: lassen Sie diese Bekenntsniß nur gute Statt bei Sich sinden, und thun Sie an Ihrem Theile, was uns gemeinsam hilft darin festzustehen. Sachsen ist, wie schon geographisch so auch politisch und zu höchst kirchelich, ein Land der Mitte, und will es sein und bleiben auch im Sinne dieses Festes. So tresse denn dieser unser sächsischer

Bestgruß mit bem Gerzschlage ber hier vereinigten Taufenbe zusammen und forbere an seinem Theile ben von hier zu hoffenben Segen für unsere ganze geliebte beutsche evangelische Kirche. Das walte Gott! Amen.

Auch Baftor Albert Freundler, Bertreter ber protestantischen Rationalfirche in Genf, schiedte vor seiner Abreise bem Bices Prafibenten bes Ausschuffes eine Ansprache zu, welche er vor etwa 50 Zuhörern und Freunden vorzutragen Gelegenheit hatte, und bie er in ben Festbericht aufgenommen wunscht. Dieselbe lautet:

"Berehrte Herrn, Bruber und Freunde! Gestatten Sie mir einige Worte ber Begrüßung in Ihrer für mich nicht leichten Muttersprache an Sie zu richten; benn es ist mir nicht möglich zu schweigen, wenn mein Herz so voll von Freude und Dank ist wegen dieses schönen Festes. Außerdem habe ich mich auch eines Auftrags zu entledigen. Ich bin nämlich aus Genf, der Stadt Calvins, mit noch drei anderen Mitbürgern und Geistlichen hierher gekommen und habe zugleich die Ehre, unseren Oberkirchenrath zu vertreten, den Ihr Fest Ausschuß so freundlich war zu dieser erhabenen Feier einzuladen. Ich soll Ihnen in dessen Namen nochmals mündlich den Dank ausssprechen, den er bereits schriftlich auszudrücken die Ehre hatte und Sie versichern, daß er an Ihrem herrlichen Feste den herzlichsten Antheil nimmt.

Wir wissen, was wir Calvin zu verdanken haben, und gebe Gott, daß Genf und mit ihm der ganze französische Brotestantismus es nie vergesse! Aber wir haben auch von frühester Jugend an gesent und wissen, was wir auch Luther zu verdanken haben. Luther voran und Calvin ihm nach sind in den Handen Gottes die schähdaren Wertzeuge gewesen, um

bas gottliche Wort wieber an's Licht ju gieben; ber eine auf Deutsch in einer fo foonen und fraftigen Bolfesvrache, ber andere auf Frangofifd. Durch biefes gottliche Bort haben uns Luther, Calvin und ihre Reformationegehulfen von ber erclufiven bogmatifden Autoritat ber Rirde und ber menfdlichen Trabition freigemacht und uns in bem Borte Gottes ben achten Glauben ber erften driftliden Rirde wieber finben laffen. Ad. moge boch biefes gottliche Buch, fagte einmal Luther, balb in allen Sprachen, in allen Sanben, unter allen Augen, in allen Ohren, in allen Bergen fein! In unferem 19. Jahrhundert hat man icon Bieles fur bie Berbreitung biefes gottlichen Bortes gethan, aber wir fonnen bafur boch noch viel mehr thun. Darum foll biefes Reft nicht bloß ein Erinnerungsund Dantfeft fur bie Bergangenheit, fonbern auch ein Reft fur bie Bufunft fein; ein Reft, bei bem mir feierlich por Gott geloben, treu und beharrlich ben Weg ju verfolgen, ben Luther und bie andern Reformatoren une vorgezeichnet haben.

Gestern Abend fagte uns Pfarrer Gerof in seiner so erbaulichen Predigt: "Seien wir alle einig!" Ja, auch wir wollen mit ihm ausrufen: Wir wollen alle einig sein! Sie, Brüder aus Deutschland, welche Luther als ihren Hauptführer anerkennen, wie wir in Calvin unsern Kührer gefunden haben! Wir wollen alle einig sein in Jesu Christo und in einem und demselben Geiste alle zusammen arbeiten! So wird das Resormationswerk immer neue Fortschitte machen. "Einigkeit macht start!" sagen ja auch Sie, so wie wir sagen: "l'Union fait la forco!" Möge Gott unsere Dankgebete für die Versgangenheit aufnehmen, aber auch unsere Wünsche und Gelübbe für die Jufunst gnabig anhören! Amen."

Endlich richtete auch noch ber Abgeordnete ber reformirten Confistorien von Amiens und St. Quentin, Baftor Goulden aus Amiens, an ben Ausschusprästdenten ein Schreiben, bem wir Folgenbes entnehmen:

"3d war beauftragt und hatte fehr gewunscht, bem bods geehrten Ausschuß und allen unferen beutschen Brubern , Die gu bem Tefte gefommen maren, bie freundlichen und driftlichen Gruße ber reformirten Rirche Rord = Franfreiche bargubringen und ihnen bie allgemeine Theilnahme und Sympathie ausaubruden, welche biefes geft ober vielmehr biefe weltgefchichtliche That in allen evangelischen Bergen biefer Rirchen erregt bat. Alle unfere frangofifden Bruber find erfult von ber tiefften und warmften Erfenntlichfeit gegen ben Ausfchng, ber alle Dube, Beit und Thatigfeit barauf vermanbte, um biefen machtigen Bebanten auszuführen. Da es mir unmöglich mar, in ber Fefthalle, wo bie Abgeordneten fprechen follten, Rebe au fommen, fo bitte ich Gie, in ber bemnachft erfcheis nenden Feftschrift gutigft ju ermahnen, daß ich mit biefem Auftrag von ben Confiftorien Rord : Frankreichs nach Borms gefommen mar. Denn es bunft mir bochft mefentlich und erforberlich, vor aller Belt ju zeigen, bag bie evangelifche Chriftenheit in allen Theilen ber Erbe an biefem wichtigen Fefte ben lebenbigften Untheil genommen bat. - Wir find Alle überwältigt von ber Dacht tieffter Empfindungen , mit welchen bas herrliche, erbauliche geft unfer Berg erfullt hat, unter inniger Dantbarfeit von ber lieben und guten Stabt Worms weggezogen, und biefes Reft wird fortan wie ein fegendreiches Licht über ber evangelifden Welt leuchten."

### Anhang.

Fest - Gedichte. Tuther - Schriften und Tuther - Medaille. Verzeichniß der Festgäste.

# D. MARTINI LUTHERI

STATUAM AEREAM DEDICANTI
D. XXV. M. JUNII A. MDCCCLXVIII. \*)

Parvus hic olim monachus stetisti, Patriae magno Domino vocanti Ad sacerdotale suum tribunal

Morigeratus,
Omnibus spretis precibus TUORUM
Et minis, LUTHERE, tenebrionum
Ac Deo caussa fidei tuendae

Rite relicta,

Principum consessu Alemannicorum Infulatorumque nitente nimbo Flaminum et magna comitum corona

Undique cinctus.

Hic recusasti TUA reprobare

Scripta doctrinaeque renunciare.

Scripta doctrinaeque renunciare, Ni DEI VERBO male convenire Arguereris.

Hoc velut caeleste micat per orbem Sidus et pellit tenebras ubique Cuncta collustrans, penetrat fovetque Pectora nostra.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Feftode von Professor Robbe in Leipzig, einem Rachtommen Luthers, wurde, be ber Berfasser seines hoben Alters wegen - er hat bad 78. Lebensiahr über-fdritten - ber an ibn ergangenen Einladung jur Enthalungsfeier nicht Folge leiften tonnte, von Prosessor Dr. Brudner aus Leipzig bem Ausschus, Prafibenten übergeben.

Anmertung bet Derausgebere.

Hoc dat in terris homini sciendi Terminos, vinclis animo soluto Clarius mox spem faciens videndi Ulteriora.

Hoc in aeternum manet et sibi par Ac Deo fidos sine fine adoptat Filios, Christi socios beata

Hoc ferens signum, populo favente Curiam firmo pede Vangionum Fortis intrasti, bene rebus actis Victor abisti.

Sorte fruentes.

Integer vivet TUUS usque Christus, Cui fidem quicumque hominum dedere Christianorum TUA gens in aevum

Omne vigebit. Hic, ubi fixis oculis stetisti Caesari, Christo superante victor Aereus stabis, TUA dum vigebunt

Biblia sacra.

Cecinit Lutheridarum nomine superstitum subsenior CAR. F. A. NOBBE,

Prof. Lips. Rect. gymn. Nic. em. eques cet. Lutheranei Lips. praeses.

Lutherus Wormatiae in curia diebus XVII. et. XVIII. m. Aprilis a. MDXXI. † 1546. — Ejus posteri: 1. D. Paull, Luther † 1593. — 2. Jo. Ernst, Luther † 1637. — 3. Jo. Mart. Luther I. † 1669. — 4. Jo. Mart. Luther II. † 1756 sexus virilis ultimus. — 5. Cathar. Sabina Luther cop. Keil † 1758. — 6. Fr. Sigism. Keil † 1765. — 7. Carolina Dor. Magd. Keil cop. Nobbe † 1802. — 8. C. F. A. Nobbe. —

SEE - ---

#### Fefigruß nach Worms aus Stadt und Burg Mansfeld. Bon Rud. Renmeifter.

Mutter! Der Bater kommt noch lange nicht, Die herrenseuer brennen noch gar licht." Es sprach's der Sohn, hans Luthers kleiner Marten, Er hatte nach den Desen ausgeschaut, Die Hans im Möllenborfer Grund gebaut. Die Mutter brauf: "Dann geh' derweil in Garten Und reute Unskraut dort!" — Der Knabe ging; Sehorsam war Ihm, wie der Garten, sieb, Darinnen er zuerst das Reuten trieb.

Dort mar's auch , wo ben Samen er empfing Bu feinem Gottes : Lieb. - Die Berrlichfeit Der Schlöffer Dansfelb's, - brei in mittler Beit Bu einer Burg vereint, - ftanb bert vor feinen Bliden; Und heute prangte fie im Abenbgolb, Bie nie guvor, fo majeftatifch bolb, Denn ihrer Thurme Cechszahl , wolfenragend, Erglangte, einen Regenbogen tragenb, Im Berrenfeuer Bottes jum Entguden. Der Sonne Lobe prachtigte bie Binnen, Und auf bem Farbenbogen fliegen nieber, MIS wollten fie um Geine Geele minnen, In luft'gem Golb mit rofigem Gefieber Die Engel Gottes, leife fuße Lieber Das Lieb ber Lieber flufternb von - ber Burg. Des Anaben Scele ju ben Bergen ichwebte, Bon benen Bulfe tommt, - und fann - und fann, Die Lippe fdmieg, allein bas bort Erlebte 3m frommen Traum verfündigte ber Mann. Und fragft Du, wann und wie ? Das Bann ift buntel; Allein bas Bie brennt fort wie ein Carfuntel. Bobl brei Jahrzehnte maren bingefcwunben Seit jenem Tag ; bagwifden lagen Stunben Bon fcmerer Bucht in Marten's Lebenszeit;

Da zog er hin nach Worms. — Die Herrlichkeit Des beutschen Kaiserreiches mittler Zeit, Bereint mit welschem Ponne stand dem Plan Und wollte seiner Rede Schranken messen. Der Wösnch erschien und brach dem Wort die Bahn, Ja, machte beisen Feinde All' zu Spott. Woher die Kraft? — Er hatte nicht vergessen Den Traum: Ein' seine Burg ist unser Gott! Und heute regt's sich wieder auf dem Plan In Worms. Doch Chöre sind es die nun preisen Den Wönch! Es staunt ihr Dank sein Vernkmassen. Und domernd sich Vergessen, der erbacht, Und der die nach genen Weisen, Die, Mark und Bein durchdringend, Er erbacht, Und die Kon wirft wieder Seine Wacht.

Die Pracht ber Schlösser mittelalter Zeit Zu Mankseld ist dahin. Doch in Ruinen Erhalten blieb die Kirche. Angereiht An ibre Mauern — die noch immer dienen Zu selt'nen Festen\*) — steht ein neues Schlöß. Die Hertschaft ist ein treuer Kanupsgenoß' Im Krieg des Herrn. Es wohnt ein Reck\*\*) darin. Im jähen Thalgrund liegt die Stadt; dahin Bersentt sich rasch das Auge und du stagst Nach Luthers haus. Man zeigt es Dir, Du sagst: "Wie herrlich muß der Blick dort auswärts sein!" Du steigst hinab, tritssi in den Garten ein Und vor Dir sieht versüngt die horst zum Burglied.

Längst ruht Sein Staub zu Wittenberg im Dom, Doch heute flammt Sein Geist zu Eurem Strom' Bringt, wenn Er kommt, zwei Kränze Ihm entgegen, Und schwidt Sein Vilo mit diesem Liebekpfand! Des Einen Strauchwerf stammt aus den Gehegen Der Burg, der Ephen von der Schloßfrich : Wand; Des Andern Frische richtet Grüße aus Bon Mansseld's Luther : Schul' und Baterhaus.

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren wurde bas Diffionsfeft fur bie obere Graficaft Dansfelb bort gefeiert.

#### Luther in Worms. Bon Gruft Wfeilfdmibt.

1521.

Ein freier Mann am freien beutiden Rhein Stiegft Du vom Baglein unerichroden nieber; Das Mondegewand umbullte Deine Glieber,

Roch ftanbft im Beiftestampfe Du allein.

Den Blid empor, bes Beiftes Schwert jur band, Berachtenb felbft bes Teufels Burfgefchoffe, Erflarteft Du ben Rrieg bem Dachtcoloffe,

Deg Rug auf beutider Rirche Raden ftanb.

Beld' fühne That! Beld' fühne That bas Bort; "Tier flehe ich. Ich kann nicht anders. Amen."

In Allen, bie ben Belbenruf vernahmen, Erflang's, wie Donnericall, ericutternb fort.

Dem Blige gleich, ber in bie Scheuer fallt, Bat in ben beutiden Bergen es gegunbet,

Auf folig bie Flamme, bie ber Welt verfunbet: "Frei wirb, frei ift, wer fich an Chriftus balt "

1868.

Ein ebern Bilb am freien beutichen Rhein, Umbrauft bom Jubelflang ber beutichen Lieber, Schauft fiengefront auf Taufend Du bernieber,

Die ihren Jubel ber Erinn'rung leibn,

Gin Beifteshelb, vereinigt mit ber Coar, Die fubnen Muths jum Rampf fich Dir verbunben,

Bis fiegreich fie bie Reinbe übermunben. Stellft lichtumglangt Du Dich bem Blide bar.

Und ob noch tobt ber grimmen Reinbe Gpott, Die Deinen Ramen, Deine Thaten icanben :

Das beutiche Boll will, wirb Dein Bert vollenben.

Doch jauchat bies Boll : "Gin' fefte Burg ift Gott!" Der Babrbeit Siege war Dein Lieb geweißt,

Mus Gott bas Bort, bas Du ju Borms gefprochen. Bon feiner Dacht wirb, mas Du fcufft, gebrochen,

Benn wir's vererben auf ber Enfel Beit.

Fefigruß an die Gaffe, bei der Enthülungs-Feier des Luther-Penkmals in Worms am 24., 25. und 26. Juni 1868. Bon & Reller in Worms.

Aus Rab und Fern ben Baften , jum geft berbeigeeilt, Und folgend Luther's Rufe, ber einft bei uns geweilt, Reicht, Freunde, nun bie Rechte am iconen Monument, Das Worms mit freud'gem Stolze fortan fein eigen nennt. Das Reft bes Glaubenshelben lagt jubelnb uns begeb'n, Der bor breibunbert Jahren ben Rampf icon mußt' befteb'n Und flegreich ibn bestanben , trop jener finftern Dacht; Ihm fei aus tieffter Geele bes Dantes Roll gebracht. Faft alle Boller liegen , auch noch fo weit getrennt, Die Liebesaaben fliefen für biefes Monument: Durch fie ift es gelungen, ju grunden biefen Bau, Die Burg ber Protestanten, bestrahlt von Simmels Blau. Much anbrer Confessionen fei bantenb beut' gebacht, Die unfer Bert geforbert und Spenben bargebracht; Sie finb , trop anbren Glaubens , im Beift mit uns verwandt, Drum reichen wir auch ihnen in Lieb' bie Bruberhand.

> Bur Entherfeier in Worms am 25. Juni 1868. Bon einem Reutlinger Barger. (R. D.)

Feire, Deutschland, beine großen Sohne! Ehre fie durch beine Zubeltone, Grabe treu ihr Bilb in Erz und Stein! Daß sie für die kommenden Geschlechter Still beredte Zeugen, ernfte Wächter Aus vergangnen Zeiten nidgen sein. Wahre in der Nationen Reihe Deine hohe Stelle und erneue hohe Stelle und Budreit zu versechten, Rie zu weichen finstern Jrthyums Knechten, Wie zu weichen sinftern Irrthyums Knechten, Wo es gilt den schönften Ehrenkrang.

Deutscher Erbe ift ber Mann entsprossen, Defien Züge bier in Erz gegossen — Rennt ihr fie, die herrliche Gestalt? In die herzen ift sie langft gegraben, Freundlich milb zugleich und ernst erhaben Spricht fie an mit beimischer Gewalt.

Sehet an ben helbenmuth'gen Zeugen! Rimmer konnte Menschenfurcht ibn beugen, Felsenselt ftanb er auf Gottes Bort. Seiner mäch'gen Feinbe grimmig Schnauben Konnte nimmermehr ben Muth ibm rauben, Denn ber Höchste war sein flarker hort.

Deutsches Bolf, die erste Burgerfrone Zollest du mit Recht bem Bergntannssohne, Der gestiegen in ben tiefften Schacht — Röstlicher's als Gold und Ebessteine, — Gottes Wort, bas echt gedieg'ne, reine hat er bir barans zu Tag gebracht.

Schwere Kämpfe hat er burchgerungen, hat mit Macht bes Geifted Schwert geschwungen Gegen Irrthum, gegen Trug und Babn. Lautre herzen, die der Wahrheit offen, Wurden schuell von ihrem Strahl getroffen, Sehten freudig Gut und Blut daran.

Und es zeugt bes Geistes leifes Weben: Luthers Wert fann nimmer fille steben, Bachsen nuß es unter beiner Sut. Gein Bermächtnig wirft bu heilig halten, Und bas theure Kleinob treu verwalten Als bein wahres, als bein bochftes Gut.

Deutsches Bolt, es ift bir viel gegeben! — heilig sei bein Wirten, sei bein Streben! O nimm beiner hoben Stellung wahr! Schaue auf zu Gott, ber bich berujen! Bring Ihm beut an Seines Thrones Stufen Reine Opfer und Gelübbe bar! —

#### Seft - Lieb

jur Enthüllungs-Feier des Luther-Penkmals in Worms am 25. Nuni 1868. Von Dr. 28. 28 ägner.

> Am Rhein, am funkelnden Rheine, Steht unfre Stadt, uralt, Auf reichen Fluren, wie keine Der grüne Strom umwallt. Drum feib willfommen Ihr Alle, herein in sichern Port; hier glüht in festlicher halle Der Nibelungenhort.

> Im grünumrankten Saale Der Golbhort vom herrlichen Rhein Erglänzt in buftiger Schale Der feurige, aus bem Gestein. Erzogen am sonnigen Berge, Reinob voll Abel und Kraft, Weil unten tief bas Gezwerge Un lohenber Esse schafter.

"Bielliebe Safte, woher, woher?"
"Neber Land und Meer
Russ die Fahrt gelungen."
Wohl, Biedermannsgruß und herz und hand,
Des Willfomms Pfand. —
Bom Geiste der Nibelungen,
Der tief im Schoof der Rebe träumt,
Bis, geboren im Becher, bei'm Mahl er schäumt,
Werd' Euch ein Lied gesungen.
Ihr schüttelt die Köpfe, so Alt als Jung.
"Der Nibelung
Jog nicht uns her an den blanken
Rheinstrom." — Wohsan denn, mit höh'rem Klang —
Bersucht der Gesang
Die Mähre vom freien Gebanken.

Bom ureingebornen Menschengeist, Den einst man gewagt in Fesseln breift Bu schlagen, in hemmenbe Schranken.

Bor Zeiten schmudt' ihn ein Diabem, Als zu Bethlehem Der Stern erschienen ber Ehren. Dann zog man bas Königskleib ihm ab, Daß am Bettelstab Er heischen ging unter Zähren Das Brob ber Noth, ohne haus und herb, Berfolgt von Flammen und mördrischem Schwert; Sie wollten zur Lüg' ihn bekehren.

"Bekehren"? — Thoren! — Aus Nacht bas Licht Des Tages bricht, Aus Too lebenbiger Samen. Seht Ihr in Bilbe ben Helben bort? Er sprach bas Wort: "Dier sieh' ich, Gott helse mir, Amen!" Er hat es gesprechen zu Worms am Rhein. Und mit ihm eble Genossen. Wir seiern heute bie Namen.

Sie flehen vor uns, gegoffen in Erz, Bie himmelwarts Den Gebanten fie fühn getragen. Im Leben fest wie bas Erz und treu, Dhne Furcht und Schen. So wagten sie zu zerschlagen Gebantenzwang und Acht und Bann; Es half ihnen frei ber rechte Mann, Gott selber in jenen Tagen.

Sie haben ihr Tagwerk recht gethan, Rach Gottes Plan Das Junbament gegründet, Daß, weiterbauend die Wissenschaft Mit Geisteskraft Zu kühnerem Flug verbündet, Durchmeffen hat bas unenbliche heer Der himmel, ben Schoof ber Erb' und bas Meer Und neue Belten verfunbet.

Borkämpfer sind sie der bestern Zeit, Die nach Angst und Leid
Den Enkeln ward erkoren.
Sie leben, sie reden — dem Worte lauscht!
Mie Sturmwind es rauscht:
"Das Licht ward wiedergeboren
Im deutschen Land, wo der Römerknecht
Bor Hermann sant, da sei für das Recht
Der Wahrheit ein Bund beschworen.
Aus, Eidgenossen, die heut' Ihr tagt,
Seid unverzagt
Herolde des, das wir reden.

Seib unverzagt herosbe beß, bas wir reben. Wie Psalmlich kling' es zum Alphornklang, An bem Gletschröbang, 3n bes Tiestands fruchtreichen Beeten Und hier, wo die Reben blüh'n am Rhein Und mus Meeresbord und im kühlen hain!" herr Zebaoth, höre, wir beten:

Den Bund, ben wir gestiftet ha'n, Laß, herr, zu Recht bestehen, Und wiber Knechtung, Bann und Wahn, Siff uns zum Streite gehen!
Db ber Hölle List
Biber uns sich rüst';
Was im herzen spricht,
Das hat ben Feind gericht't.
Das Reich muß uns boch bleiben.

Das Enther - Denkmal ju Borms. Eine Teftgabe jur Enthüllungsfeier am 25. Juni 1968.

Ju Worms, ber alten Stadt am beutschen Rheine, Erhebt sich eine Burg in eblem Stul; Die Zinnen glänzen bell im Sonnenscheine. Im Innern tönt kein robes Wassenstelle. Es birgt Gestalten nur verklärter Geister, hoch über ihnen prangt der held und Meister, Der streitend nicht von seinem Glauben wich, Und ihn mit einer "sesten Burg" verglich.

Und wenn Du ihn beschan'st, wie er zum Lichte Den Blid erhebt, die Bibel in der Hand, So fühlst Du, daß mit Recht die Weltgeschichte Den Lorbeerfranz ihm um die Schläse wand. In ihrem Buch erglänzt de Hollen Namen: "Bier flehe ich, ich kann nicht anders, Amen!" Ertönt im Geist sein Wort herab zu Dir, Wie auch das Andere noch: "Sott helse mir!"

In ftiller Ehrfurcht schweigend trittst Du leise Empor die Stufen zu der Beste Rand, Und vor Dir stehet Friederich der Weise Und Philipp, der Crosmüthige genannt. Sie waren Luther's Stitzen auf der Erde, Sie schützen muthig ihn mit tapf'rem Schwerte, D'rum hat man, daß es hier die Wache halt, Daß Heldenpaar am Eingang ausgestellt.

Die Sutherfäule in bes Burgraums Mitte, Biert vier Gestalten rings um ihren Fuß: Woldus der Franke und Wiklef der Britte, Bavonarola und Johannes Hust!
Vorkämpfer waren sie und kühne Atreiter, Sie wollten Licht und Wahrheit und nichts weiter, D'rum bat sie Rom, zur eig'nen Schmach und Schand' Berfolgt, die Leht'ren zwei sogar verbraunt.

Und auf den Zinnen siehst Du die Gebilde, Die ringsum an den Thürmen man erblickt, Es sind der deutschen Ramps is Schwert gezüldt. Das Schwert bes Geistes, fühn trat's in die Schranken: "Sewisensfreiheit, — Treiheit der Sedanken!" Das war die Lojung auf dem Siegesseld, — Und sieh', der Freiheit Licht beglüdt die Welt.

Und weiter ichreitend langs ber Bappenreihe, Begegnest Du Melandthon, Luther's Freund, Er war mit selt'ner Geistestraft und Treue Im heil'gen Kampf mit Luther stets vereint. Und bort Beuchlin an seiner rechten Seite, Bar auch ein ruft'ger Kampe in dem Streite; Tarum gebührt auch ihm der Ehre Lohn Am großen Wert der Reformation!

Und mit dem Blide ringsum weiter schweisenb, Siebst Du drei Jungfrau'n in der Manner Schaar, 3hr Ausbrud und Geberbe find ergreisenb, — Symbolisch stellen fie drei Atabte bar: Die eble "Apener", die entschlosli'ne Ruhne, — Entrusung spricht und Stofa aus ihrer Miene, — Preiest erhebt sie gegen Schmach und Schanb', Darob entsteht ber Name: "Protestant!"

D'rum last uns immer fraftig protestien, Bo Seiftesfinsterniß bedroht bas Licht, Bo Billfur und Gewalt bas Ruber führen Und wenn Sewissensfreiheit uns gebricht. Das Frömmlerwesen und ber Aberglanbe Berfielen nicht, tres Luther's Leht', dem Staube, Sie wuchern sie und ba gleich Unfraut fort:
Man fennt ben Geift nicht, nur bas leere Wort!

Die and're Jungfrau rechts, — bas Friedenszeichen, Die Palme, triumphirend in ber Sand, Sie beutet, daß des Kampfes Stimmen schweigen Und Luther's Anhang fiegreich ihn bestand; Der Name "Augsburg" ift es, ben fie führet, Die "Biegende" das Beiwort, das fie zieret, Und das Bekenntnift, das nach ihr fich nennt, Bleibt unvergänglich bis zum Belten End'.

Doch nicht fehr lange war bes Friedens Dauer, Wie uns die dritte Jungfrau schaubernd lehrt, Die "Magdeburg", im tiefften Schmerz der Trauer, Berfündet uns, daß man sie einst zerkört. Im Seiste seh'n wir Silly's wilbe horben Die friedlichen Bewohner grausam morden, Jür Mitseld und Erbarmen taub und blind, Berschonet ihre Buth nicht Weib und Kind.

Der Mitwelt Fluch ward biefem Raubgegüchte. — Doch Silly, ber zum Morb' fie aufgebetet, Dat sich bafir im Buch ber Weltgeschichte, Ein Schandmal für die Nachwelt selbst gesett. Er war ber henkersbrut ein würd'ger Meister, Doch balb versolgten ibn die Rachgesister Der blut'gen Opfer, wo er ging und weilt', Bis auch am Lech ihn sein Geschied ereilt'.

Das Sotteswerk, — Kom wollte es zertrümmern, Das Kriegsschwert würgte fort mit Tigerwuth, Und dreißig Jahre, unter Schwerzes Wimmern, hest man es hin und her burch Ströme Blut. Da enblich von der blutgetränkten Erde Entilob die Kriegessurie mit dem Schwerte; Hut's Reu' entsaltet sich trop Feindes hohn, Der Nicienbaum der Resoundtion.

Und diefer Baum fieht heut' in schönfter Bluthe, Die Aefte und die Blutter frisch und grun, Als Ausschrift gieret ihn das Wörtchen: "Friede!" Kein Sturm mehr wilder Zeit entwurzelt ibn. Das ch'rne Denkmal auch auf Felfensteine, Bei uns im alten Worms am beutschen Rheine, Mög' ewig fieh'n zu Luther's Ehr' und Ruhm: Ein Binnbild fur das freie Christenthum!

#### Luther's Denkmal in Borms. Bon Mbolf Gtober in Malhaufen im Gifat.

Die ftebt fo feft ber Glaubensmann Muf Gottes Bort und Ramen ! "Sier fteb ich, ber nicht anbers fann: Bott belf mir, fpricht er, Amen." Das macht: fein Schwert und Bort Ift Gottes emig Wort; Drauf pocht er wie ein Belb, Trob Raifer , Bapft und Belt, Ja trot ber Bollenpforten. Muf weffen Schultern fteht ber Mann ? Sieb, auf bes Godels Schwellen Da figen unter Acht und Bann Des Rampfes Altgefellen: Sier leuchtet Balbo's Dutb. Savonarola's Gluth : Dort Biflef, Johann Sug, Der flammenb fterben muß, Muf bag ber Schwan tann fingen. Ber ftebt bem Luther mannhaft bei, Ber bilft ibm Reues ichaffen ? Sieh rechts und lints Genoffen zwei, Bewehrt mit Beiftesmaffen : Bier ichreitet Reuchlin fed, Der Duntelmanner Schred : Da fanft in fich gefehrt, Melanchthon, gottgelehrt, Germaniens Stern und Leuchter. Ber fdirmt ihn gegen Feinbesmuth? Gie mocht' ibn gar verichlingen ; 3mei Fürften halten treue But Mit ihren blanten Rlingen. Sier Cachfens weifer Grit Schwingt ernft bes Rurichwerts Blig; Da Beffens junger Graf. Im Schlachtenfeuer brav. Blidt finnend auf gen Simmel. So vom allmacht'gen Gott beidut, Bon feinem Bort getragen -Bie fann auf Beiftesmacht geftust, Das Wert fich je gerichlagen ? Da bemmt fein Reichsbeichluß Des Lichtes neuen Gluß: Sieb Speper's Frauenbilb. Bie's mit bem Glaubeneichilb Sochbergia protestiret. Stadt Augeburg, bie Befennerin, Dort mit ber Dauerfrone. Sie reicht bie Schrift bes Blaubens bin Dit freudig bellem Tone. Bor ibrem Bibelmort Berftummt ber Feind fofort; Mit weißem Reftgewand, Den Balmgweig in ber Sanb, Rubt fie in Gottes Frieben. Doch gegenüber beugt fich - ach! Stadt Magbeburg in Trauern: Das Schwert in ihrer Sanb gerbrach, Berftort finb ibre Mauern; Für's Evangelium Litt fie bas Dartortbum. Durch's Rreug geht allezeit Der Beg gur Geligfeit, Durch Rampf jum Triumphiren. Und nimmer wird bas Bert gu Grott, Das Lutber's Beift geichaffen : "Gin' fefte Burg ift unfer Gott,

\_\_\_ Upwork Google

Ein' gute Behr und Baffen!" So ruft bas Ontfmal laut, Bom Glauben auferbaut — Ein fteinerner Gesang, Holl wie Posaunenflang Und hebr wie Luther's Homne.

So stehe benn zu Worms am Rhein Wit Gott durch manch Jahrhundert, Du Meisterwerf in Erz und Stein, Bon Enkeln noch bewundert! Und kane schwere Zeit Und neuer Glaubenöstreit, So stähle sich die Kraft Zur Geistesritterschaft Un diesem Luthersbilde;

Doch nein! tein Feind, o Chriftenheit, Soll neue Zwietracht fouren! Schon allzulang feid ihr entzweit, Thut auf bes Friedens Thuren: Seid einig in bem herrn, Sein Bort sei Aller Stern; Reicht euch die hand versöhnt, Daß Luther's Lieb ertont Aus allen Christenherzen:

"Wit unfrer Macht ift Nichts gethan, Bir sind gar bald verloren; Es streit' für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbst erforen. Fragst du, wer der ist? Er heist Zesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist kein anderer Gott: Das Feld muß Er behalten."

#### Mad Borms! Bon Profeffor Dr. Sagenbach.

Mach Borms, nach Borms, ich muß hinein Und follten fo viel Teufel fein MIS Biegel auf ben Dachern In diefem Borms - ich muß binein Und brobten mir auch Todespein Und Rerfer , gleich Berbrechern. So fprach ber Luther, und fein Bort, Es flingt in Aller Bergen fort, Much beut' ift es erflungen ! Dem Bort ift jenes anbre gleich. Mls er vor Raifer und vor Reich Mit feinem Beift gerungen. "Es fei, bag ihr mich überführt Mus Gottes Bort, wie fich's' gebührt, Bohlan, in Gottes Ramen. Dann beug' ich mich, boch eber nicht,

Shared w Google

Dich binbet bes Gewiffens Pflicht: 36 fann nicht anbers. Umen !" Rach Borms, nach Borms giebt's uns binein Und follt' es voll von Menfchen fein Bis ju bes Daches Biegeln. Bor Teufeln braucht's uns nicht zu grau'n. Des Simmels Frieben foll'n wir icau'n In Buthers Bilb fich fpiegeln. Der einft mit Bann und Acht beichwert Der Stabt ben Ruden bat gefehrt. Er ließ gurnd fich rufen Rach biefer Stabt mit Gottes Bunft, Damit bie eble beutiche Runft Ibn ftell' auf Thronesstufen. Soch ftebt er über Allen ba, Die man mit ibm verbunden fab. Die ibm borangegangen; Der Fürften Chor, ber Stabte Rrang Sieht man, bestrahlt von feinem Glang Bu feinen Fugen prangen. Doch boch und weit, ob Luther's Bild Bolbt fich allliebend, ernft und mild Des Simmels Dom, beg Sallen Sinb aufgethan in Jefu Chrift, Der unfer bodfter Meifter ift. Beit aufgethan uns MUen. Dorthin bat auch ber Luther ftets, Der Mann bes Glaubens und Bebets Die Bergen boch erhoben: Bon bort muß uns nach Rampf und Rrieg Ginft werben ber verheig'ne Gieg, Bom Berrn im Simmel broben. Dorthin im Glauben aufgeschau't, Und Gott vertraut und fortgebaut Am Bau ber Gwigfeiten : 3ft auch bes Laufes Biel noch fern, Salt feft am Rern, ber Soffnung Stern Er wird gum Biele leiten.

#### Enther . Lied.

Componiet von G. Raumann.



freien Bor = tes Streiter. B. 2. Das Bort fie zc. B.4. Streiter !

Das Bort sie mußten lassen steb'n, Das Bort, des Geist's Gewassen. Gewalt erliegt, Trug muß vergeb'n Bor treu beberzten Schaffen. Es kommt der Lag, da fällt und bricht Des Teusels Bert zu Scheiter, Doch nimmer fällt, was ausgericht' Des freien Geistes Streiter.

So ging die Zeit, so ging die Welt, Und Blut und Schlachten sprechen: Er bleibt der Meister und der helb, Mit dem wir Bahn und brechen! Auf, deutsches Bolt, im freien Geift, Wohlauf und immer weiter! Er lehrt bich, wie man Retten reißt, Des freien Geistes Streiter.

Da steht sie heut zu Worms am Rhein, Wo er ber Kraft vertraute, Die Burg, die ihm von Erz und Stein Sein Bolf gebenkend baute. Halt fest, du Bolf, mit Ruhm und Khr'!

Boran ber Belt als Leiter ! Sei bu voll Rraft, beherzt wie Er, Des freien Geiftes Streiter.

#### Das Befte Denkmal. Bon C. Gerot.

Preisend mit viel iconen Reben Ihrer helben Glang und Zahl, Stritten einft bei Worms am Rheine Deutschland's Stabte allzumal.

Seinen Kurfurft auf ber Brude Seinen Friedrich pried Berlin, Sammt bem Chor ber Schlachtenhelben Blucher, Ziethen und Schwerin.

Rönig & berg mit hochgefühle Wies ben Denterfonig Rant, Denn als Fürft im Reich ber Beifter Schlägt bie Schlachten ber Berftanb.

Denker machen Köpfe helle, Sänger machen herzen warm, Seine Dichter=Diokluren Zeigte Beimar Arm in Arm.

Aber weffen Kunft vereinigt Jebes eble Geisteswert? Daing bie Rachbarin am Rheine Lobte ihren Guttenberg.

Und von Munden bis nad Dresben, Und von Frantfurt bis nach Bien, Jebe Stadt in beutschen Gauen Bies auf ihre helden bin.

Worms die alte Städtefürstin, Welche ein Zahrtausend sah; Mit zerbroch'ner Mauertrone Saß sie lange schweigend da.

Sprach: "mein hort ber Nibelungen Liegt versenkt in Rheines : Fluth, Meiner Raifer Reichspalafte Santen bin in Feuersgluth." Dichter kann ich ench nicht weisen, Krieger nicht mit Schwert und Schild, Aber kommt in meine Mauern, Seht ein beutsche helbenbild!

Christensinn und helbengröße Seht in diesein Bilb gepaart, Zapire Fürsten, eble Stäbte Seht zu Füßen ihm geschaart!

"Sehet meinen Luther ftehen, Jeber Zoll ein Mann, ein Held, Mit dem Bibelbuch im Arme Beut er Trut der ganzen Welt!"

"Steht mit ehr'nem Fuß gewurzelt Auf granit'nem Boftament, Blidt mit hohem Saupt nach oben In bas flare Firmament."

Spricht: "hier steh ich, tann nicht anders, Amen und Gott helse mir! Und Gott half und Gott zu Ehren Steht er nun auf ewig hier!"

Und die fiolgen Schwesterstäbte Sprachen all' aus einem Mund: "Borms am Rhein, du bift die reichste, Dein held steht auf Felfengrund!"

#### Abfdiedsgruß an Borms nach dem Lutherfefte. Bon Dr. von Ettem.

Der holden Tochter Armen Entreißt uns jablings Bater Rhein,
Den treuen, liebewarmen,
Die jo viel Schones uns geschafft,
Die uns so fest umschungen,
Daß uns des Drudes Zauberfraft
Tief in das Derz gedrungen.

So muß es benn gefdieben fein -,

Biel tausenb bunte Tücher weh'n Und zu die Scheibegrüße, Mit seuchtem Aug' zurüd wir seh'n: Leb' wohl, leb' wohl, Du Süße! Wohl weicht nun balb Dein buntes Reid

Dem AlltagBrod, bem grauen, Doch wir, wir werben allezeit Im Festgewand Dich schauen. Es fieht Dich ftets ja unfer Berg Bie Dich Dein Luther icaute, Mls wir begrüßt ben Mann von Erg Mit Donnerjubellaute. Go oft fein Rame nun erfchallt, Erneut fich bies Entzüden, Dann ftebft in leuchtenber Beftalt Much Du vor unfern Bliden.

Die lieblich fiel Dir boch bas Loos, Daß Dir ce warb vertrauet, Das Bunber : Denfmal einziggroß, Daß ftets Dein Muge ichauet hinauf, wo rings ein Sternenfrang Bewalt'ger Belben wintet, Sinauf, wo gleich ber Conne Glang Der Belben größter blintet.

Drum mabrit Du auch mit tapfrem Sinn

Sein Dentmal unf'rem Glauben, Du ftebft bavor als Bachterin, Lagt feinen Feind es rauben, Das ftrahlenbe Ballabium, Das uns vom Simmel ftammet, Das theuerwerthe Beiligthum, Das himmlifch uns burchflammet. Doch - lentt ein Bilger feinen Lauf Bu Dir mit frommem Triebe, Un feines Luthers Bilb binauf Bu fcaun' in treuer Liebe : Bie traut begegneft Du ihm bann Dit freundlich bolben Grugen Und haltft ihn feft in fußem Bann, In gaftlichem Umidliegen ! So haft Du uns, auch uns gethan, Ich , wir vergeffen's nimmer ! Drum wie Du bamals fabft uns nab'n, So nab'n wir jest und immer Und faffen Deine liebe Sanb - Es fdwindet jebe Schrante -Und bruden fie im fernen ganb Un's Berg mit beißem Dante. Ja feffelnb ftets mit fanfter Dacht Birb uns Dein Bilb ericheinen

Und mit bes Denfmals bebrer Bracht

Birb auch bie Stabt im Bonnegau

Sich munberholb vereinen.

Co oft ber ftolge Lutherbau

Das Berg uns tief bewegen.

3m Beift uns blitt entgegen,

#### Bur Erinnerung an das Sutherfeft in Worms am 24 .- 26. Juni 1868. Bon Lud, ev. Pfr.

Das war ein geft -, bavon wird noch } Die Entelzeit ergablen, Das hat aus bumpfem Erbenjoch Befreiet unfre Geelen. Bir murben Brüber allgumal Und fpureten ber Babrbeit Strabl, Die von bem himmel ftammet, Für die noch Deutschland flammet. | Rur Gott weiß uns zu führen.

Bir fühlen's tief, wir Alle finb An einem Leibe Glieber; -Die Welt gebort bem Gottesfinb, -Dem finget Freubenlieber! -Bergeffen fei ber blut'ge Streit, Der bofe Reib, bie Gorgenzeit; Denn Bolf und Surften fpuren, - Seit Achtundvierzig haben wir Um unsern Ruhm gerungen, Er ward zu Schanben für und für, So hoch wir ihn besungen; Die aber dienten Gott dem Herrn, Der ward in Noth ihr Trost und Stern,

Daburch in allen Landen 3ft Chriftus auferftanben.

Orum, beutsches Bolf, vergiß es nicht, Bozu Dich Gott berufen, — Bu pflegen treu das ew'ge Licht, — Und nicht auf Marmorftusen Bu steigen auf den Thron der Welt Im Gottes Burg dich schaere, Dies Deiligthum bewahre,

Das Leuchten bieser Ritterschaft, Ihr Kämpsen und ihr Beten, — Blieb unser Aller Troft und Kraft, Bor Gott uns zu vertreten; — Denn Sott ist Gott, — und Kom ist Kom, —

Auf Luther schaut ber Wormser Dom; Drum reichet Euch die Hände, Und führt den Streit zu Ende. Gott lehr' uns fügen hand in hand, Schent' heilung uns und Frieden, Bereine durch des Geistes Band, Was Groll und Schwert geschie-

ben, — Erwede alle Gottessaat Und lehre uns die rechte That, Die in dem Glauben bauet Und Deinem Segen trauet.

D Bater Luther, — bessen Aug' Zum himmel betenb blidet, Bon bessen Gotteswort ein Hauch Sein Volle auf bem Wonument, — Ihr Alle auf bem Wonument, — Die jeder Gottes helben nennt, — Das bören wir Euch rusen Bon Euren Ehrenstusen.

Das fäufelt auch ber Lutherbaum hinaus in Deutschlands Fluren, —
Tas schaffe in ber Welt sich Kaum Ringsum durch Segensspuren, —
Tas mach uns ungeheuchelt fromm,
Tamit das Reich des Friedens
fomm'

Ted by Google

Und fich bie Erübfalswolfe Bergieb' von unferm Bolfe.

## Bietschel's lette Freude.

Am Fenster ftand ber Plastit großer Meister Bon Krantheit an bas Zimmer sestgebannt, Als Binterringelblumen ein beeister Nordwind hinhauchte an die Scheibenwand. Denn Jänner war's, jeboch in Künstlers Busen, Obgleich ber herbst bes Lebens sich genaht,

Bar Leng, mar Frühling in bem Glang ber Dufen

Und feine große, lettvollbrachte That Bill, weil Er abnt bas Lofen und Entbinben, Roch einmal ichauen, fühlen und - empfinden. Bin nach ber Bertftatt eilt ber Schuler Schaar, Der Meifter fentt ben Blid in nabe Gerne. Das Connenlicht bricht burch bie Wolfen flar ; Und bellaufichimmernd wie bie ew'gen Sterne, Titanenhaft, ein glangenb Meteor, Rollt burch ber Wertstatt aufgeangelt Thor Das Bert bes großen Meifters fill bervor : Der Urftoff ju bem Stanbbilb, bas Dobell Des unerichrod'nen Rampfers, ber Appell Schlug in ber Racht bes Babn's und feine Lange Begudt ju Borms im Beiftesmaffentange ; Der Mann, beg Borte Riefen und fein 3merg, Deg Sammerichlag am Schloffirchthor erbittert Die Belt burchbrungen und von Bittenberg Bu Rom ben Grund ber Engelsburg ericuttert, Der Suther fteht, gleichwie ein Fels im Better Ber feinem Blid; bin auf bie Bibelblatter Beftredt bie Sand, als fprach' fein Mund fortan, Bie er gerufen einft gen Sobn und Spott : "Das Wort fie follen laffen fahn !" "Gine fefte Burg ift unfer Gott !"

Bersenkt in tieses, hehres Sinnen Blidt an der Meister, was er schus, der hoch auf seines Ruhmes Jinnen Sich nie genug that im Beruf, Er bachte an das Anbeginnen, Jeder, Bertörperung, Gewinnen Des rechten Maaßes, Einigung Und Harmonie im ganzen Werte; Es ringt sich auf mit Ablerschwung Die Phantasie in voller Stärke; Ihm ist, als spräch' der Glaubensheld

---

hin durch ben klaren Bintertag Noch einmal, wie zum heil der Belt Er von Begeisterung geschwellt Dereinst vor Papst und Kaiser sprach.

Doch, in der Freude Jubelfahrt, Auf bes Genusies reinstem Gange, Die Maienrosen ibm gepaart Roch einmal auf die bleiche Bange, Da bachte Er an Zeit und Schranke Des Menschenthuns, und der Gebanke: Daß dieß vielleicht sein letztes Schauen Ließ ahnend ibm die Brücke bauen Bo sich nach Erbentuft und Leid Umarmen Zeit und Ewigkeit.

In Künstlers Bruft, ein tiefer See Mit Bellenschlag von Luft und Weh, Sich leise der Gedanke stahl: Mein Werk, ich seh's zum lesten Mal! Ein Wink, und — über das Modell Bon Luther, von dem Geistes: Tell, Deckt das Gewand sich, aus dem Rahmen Des Fensters tönte siell ein — Amen!

Dieß mar bes Meifters lette Freub' Bor'm Sang in bie Unfterblichfeit.

#### Luther:Schriften und Luther: Redaille.

Tellir wollen biese Gebenkblätter nicht abschließen, ohne auch die Schristen anzusühren, welche bem Luther: Denkmale ihre Entstehung versbanken und welche meist ben Zwed haben, biese Resormationsgeschichte in Erz und Stein bem beutichen Bolle zu erklären. Borber sei jedoch eines Buches gedacht, welches bem Andenken an ben verewigten Schöpfer des Buthers Denkmals gewidmet ift, und in welchem wir "von Rietschel bem Menschen und Klünstler" ein untbertrefflich schönes und wahres Bild entwerien sinden. Besonders anziebend ist der erste Abschnitt: "Jugenderinnerungen, eine Selbstbiographie, welche Rietschel als ein Bermächtnis sur seine Gelbstbiographie, welche Rietschel als ein Bermächtnis sur seine Bermächtnis für seine Kamilie niedergeschrieben hat. Das höcht interessante Buch, welches wir den Lesern dieser Blätter nicht warm genug empfehlen können, ist betitelt:

Ernft Rietfdet, von Andreas Oppermann. Leipzig, bei F. A. Brodhaus. 1863. 416 G.

Die bas Luther = Dentmal ertlarenben Schriften finb :

- Suther in Borms, bargeftellt burch Mar Morin Tunfcmann, Pfarrer in Plauen bei Dresben. Darmftabt, Ebuard Zernin. 1860.
- Pas Suther Penamal jn Borms. Bilber aus ber Reformationsgeschichte, von Rarl Balmer, ev. luth. Pfarer zu Trais-horloff in ber Betterau. Darmftabt, Fr. Burt'iche Buchhandlung. 1866.
- Das Luifer Denkmal in Worms. Dem deutschen Bolle beschrieben und erflärt von Julins Saupe, Professor am Gymnasium gu Gera. Zwidau, Eigenthum bes Bereins gur Berbreitung guter und wohlseiler Bollsschriften. 1866.

- Bermfer Luther-Bud jum Fefte bes Reformations : Dentmals, von Dr. C. A. hafe, Collaborator an ber Schloftirche ju Beimar. 2. Festausgabe. Maing, C. G. Kunge's Nachfolger. 1868.
- Enther und feine Rampfgenoffen. Gine Beleuchtung bes Luther-Dentmals in Borms im Lichte unferer Zeit fur Jebermann, von Dr. Daniel Schenkel. Labr, bei 3. h. Beiger (M. Schauenburg). 1868.
- Bormfer Luther Budlein ober Lebensbeschreibung Luthers sowie seiner Bor: und Mittampfer. Gine Festgabe für bas Bolt und seine Jugenb. herausgegeben von R. Ba ft. Worms, 1868. Bulius Stern. Firma: h. Kräuter'sche Buchhandlung.
- Tapfere handlung Dr. Martin Luthers uf gehaltem rychstag zu Wormbs vor Keiser Carolo V. anno 1521 in Teutsche reimen versaszet durch Joannem Huldrichum Grobium. Beim Ansasse ober Enthülungskieter bes Luther Dentmals in Borms herausgegeben von Georg Geilfsus, b. 3. Rector ber höheren Stabtschulen in Winterthur. Binterthur, 1868. Der Berfasse biese in someweitschem Diasset im Jahr 1599 geschriebenen Gebichts war Geistlicher in Zurich. Der herausgeber, ein geborner Bormser, hat biese Schrift

feinem ehemaligen Commilitonen , Dr. Eich , gewibmet.

Bum Schluffe erwähnen wir hier auch noch ber ausgezeichnet iconen

# Medaille

jur Erinnerung an die Enthullung des Luther = Benkmals, von Brofeffor Chr. Schnibfpabn, hofmebailleur in Darmftabt. Breis: in Bronce 2 Thir., in Britannia = Metall 1 Thir. Bu beziehen burch &. Sponnagel in Borms.

## Berzeichniß der Festgafte.

### A. Sürftliche Gafte.

Beine Aonigliche Joheit der Grofherjog von Jeffen, Protector bes Luther = Dentmal = Bereins.

Befolge:

General : Lieutenant Freiherr von Erotha, General : Abjutant. Dberft : Stallmeifter Freiherr van ber Cavellen.

Oberft von Grolman, Flügel : Abjutant.

Major von Ruchler, Glügel = Abjutant.

#### Beine Majeftat der Konig von Preufen.

Befolge:

(Rach einer Mittheilung bes Roniglichen Sof = Marfchall = Umts.)

Der General : Abjutant, General : Major von Trestom.

Bwei Flügel : Abjutanten. Der Leib : Arzt Seiner Majestat, General : Arzt Dr. von Lauer,

Der Oberft : Lieutenant von Albebull.

1 Beamte und 1 Rangleibiener bes Dillitar = Rabinets.

Der Gebeime Rabinetsrath von Mahler.

1 Beamte und ein Rangleibiener bes Givil = Rabinets.

Der Bebeime Sofrath Bord.

1 Rammerbiener , 2 Leibjager , 1 Rammerlafai und

1 Garberobier Seiner Majeftat.

### Beine Majeftat der Konig von Württemberg.

Gefolge:

Staatsrath Freiherr von Egloffftein, Chef bes Rabinets Seiner Majeftat.

General = Major Freiherr von Spitemberg, erfter Abjutant. Major Freiherr von Gaisberg, Abjutant.

1 Rammerbiener Seiner Majeftat und 3 Sofbebienten.

#### Beine Ronigliche hoheit der Grofherjog von Bachfen . Weimar.

Befolge:

Bebeime Staatsrath Dr. Stichling, Prafibent bes Rirchenraths. Oberft Lieutenant und Schloß : hauptmann von Arnswalb, Commandant ber Bartburg.

Major von Riefenmetter, Flügelabjutant. Bremierlieutenant von Roftis.

Beine Königliche Sobeit der Großherzog von Baden wegen Unwohlseins vertreten burch Beine Großherzogliche Hoheit den Prinzen Wilhelm von Baden.

#### Befolge:

Der Generallientenant und Generaladjutant Freiherr von Renbronn.
Der Prafibent bes evangel. Oberfirchenraths Staatsrath Dr. Rüßlin.
Der Tirector ber Bilbergallerie Leffing.
Der Flügeladjutant hauptmann Deimling.
Der Borftand bes Geheimen Rabinets Freiherr von Ungernschernberg.
Der Abjutant Geiner hoheit bes Prinzen Bilbelm, hauptmann von

Beine Konigliche Sobeit der Kronpring von Preugen.

Friebeburg.

Gefolge:

hauptmann von Jasmunb, Abjutant. Dberlieutenant Rehl.

Bire Bonigliche Bobeit die Frau Pringeffin Rarl von Beffen und Beine Groftherzogliche Bobeit der Pring Wilhelm von Beffen.

Gefolge:

Major von Zangen, Abjutant. Frau von Zangen.

Beine Durchlaucht der Pring holftein, General ber Cavallerie, General-Abjutant Er. Majestät bes Rönigs von Preugen und Gouverneur ber Festung Maing.

Ihre Duchlaucht Prinzessin Marie von Battenberg, Beine Durchlaucht Prinz Ludwig von Battenberg, Beine Durchlaucht Prinz Alexander von Battenberg, in Begleitung

von Graulein Abele Baffing, Gouvernante ber Bringeffin , und Dr. Sager, Ergieber ber Bringen.

Die pringliche Familie batte ihr Absteigquartier bei Commergien: rath Leonbarb Benl, Mitglieb ber 1. Rammer ber Stanbe.

### 10 JU 69 Sefigafte.

# melde beim Musichuffe vorber angemelbet ober beim Ginmeifungs.

Die mit \* Bezeichneten waren "Ehrengafte", b. b. folche Bafte, welche als Bertreter von Staatsregierungen, theologifchen Facultaten, Rirchenbeborben , Corporationen , Rirchengemeinben , Stabten zc. angemelbet ober wegen ihrer Begiehungen jum Dentmal ober aus fonftigen Grunben pom Ausiduffe eine fregielle Ginlabung erhalten batten.

Bureau nach ihrer Antunft eingeschrieben wurben.

#### Erflarung ber Abfürgungen.

| Œ.  | Confiftorium.        | RG. | Rirchengemeinbe. |
|-----|----------------------|-----|------------------|
| D.  | Diocefe.             | DE. | Dberconfiftorium |
| 8.  | Facultat.            |     | Dberfirdenrath.  |
| NB. | Guftav-Abolf-Berein. | St. | Stabt.           |

en. . epangelifd. iftorium . 1. . lutberifd. enrath. r. . reformirt. SiR. . Staateregierung.

Abers, Pfarrer, Ronigsberg. MIgeier, Pfarrer, Ober-Beerbach. Mit, Rreisichulrath, Carlerube. Amelung, Oberpoftfeer., Offenbach. Apfel, Pfarrer, Rusloch. Oberbau= \* Arnold, Geb. = Rath, Director, Darmftabt.

R. . Rirdenrath.

\*Dr. Arnolb, Profeffor, Marburg. Arenfelb, Bfarrer, Roln. Babeder, Buchhanbler, Gffen. Babeder, Gutsbefiger, Goffemich bei Bonn.

Bahring, Pfarrer, Beiligenmofchel. Dr. Ball, Confiftorialrath, Cobleng. 23. b. C.

Nord : Amerifa's, Berlin. . Bard, Decan, Schopfheim. B. b. D. Barthel, Rittmeift., nebft Gemablin, Darmftabt. \*Baum, Brof. unb Confiftorial: Brafibent, Strafburg. B. b. C. Baumgarbt, Apothefer, Sannover. Dr. Baur, Sauptpafter, Samburg.

\* Bancreft, Befanbte ber Ber. Ct.

Balt, Bfarrer, Alomborn.

B. # Bertreter.

th. . theologifd.

B. b. Breb .= Minift. Beaufrere, Brivatmann, Boden: beim bei Frankfurt a. DR. \* v. Bechtolb, Grc., wirfl. Geh.=Rath,

Darmitabt. B. b. Ct. R.

\*Bed, hauptmann, und Frau, Darmfiabt.

Bed, Decan, Reutlingen, B, b. D. u. St. Bed, Einnehmer, Altheim. Dr. Bed, Berg-Ingen., Darmflabt.

\* Beder, S., Rebacteur, Roln.

\* Beder, C., Stabtrath, Stettin. Beder, S., Literat, Darmftabt.

Dr. Behn, Syndicus, Samburg. B. d. St.

Behrens, Baftor, Samburg. Benber, Rreisamtsgebulfe, unb Frau, Bingen.

Benber, hofbrebiger, Darmstabt.

Bennighof, Pfr., u. Frau, Mzep.
Dr. Bergmann, Derheim.
Bergner sen., Organift, Riga.
Beringer, Lehrer, Ludwigshafen.

\*Dr. Bertholz, Confift. Rath, Riga. B. b. liv. C. Bernbed, Pfarrer, Altenschlirf. Bernhard, Privatm., Silberscheim. Beutler, Dirigent ber Fortbild. -Schule, Reu-Jenburg.

\*Bidel, Caplan, Bibrich: Mosbach. B. d. D.

\* Binber, Decan, nebft Frau, Befigheim. B. d. D.

Binder, Deconom, Rodenberg.
\* Bindewald, Landtagsabgeordneter

Darmstabt.
Blech, Pfarrer, Düffelborf.
Blod, Privatmann, Darmstabt.
Dr. Blümmer, Gymnasiallehrer,
und Frau, Bübingen.

\*Böbeder, pastor prim., nebft Gemablin, hannover. Bögel, Kaufmann, Annweiler. Bögner, Pfarrer, Straßburg. Böhmer, Bicar, Kaiserslautern. Bohn, LandsGer.-Actuar., Groß-Umstadt.

\*Bonhard, Pfarrer und Defanats-Berwalter, Offenbach. B.b.D. Bornemann, Rentner, Brömmgen bei Salberstadt.

Boft, Pfarrer, Genf. Bötticher, Postf.:Contr., Darmfladt. Braun, Pfarrer, Groß:Spepach. Braun, Bfarrer, Redar:Gemfinb. Braune, Superintendent, Mittenwalde, Prov. Brand. B. b. D.

\*Dr. Braune, Gen.: Sup., Alten: burg. B. b. C.

\*Dr. Breibert, Oberbaurath, Darm= ftabt. Breitenstein, Pfarrer, Söbel.

Bretichneiber, Privatm., Röhrsborf.
\* Briegleb, Pfarrer, Soben-Gulgen.
Briegleb, R., Pfarrer, Deuchelheim bei Giegen.

Dr. Bruch, Prof. u. Oberconfift.: Rath, Strafburg. B. b. D.-C. Brud, Privatmann, New-York.

Domherr, Leipzig. B. b. th. F.

\*Dr. Bruber, Superint., Rochlit. Brummer, Schulinfp., Dortmund. Buchner, Mitpreb., Zwingenberg.

\*Dr. Buchsel, Gen.: Sup., Berlin. B. b. C.

\*Dr. Buff, Prafib. b. II. Rammer, Darmftabt.

v. Buggenhagen, Ronigl. Preuß. Rammerherr, Guptow.

- Bujard, Rreisger.:Rath, Conftang. B. b. ev. R.:G. Bumming, Pfarrer, Heiligenwald. Bufd, Schulinspector, Kassel. Buftucher, Bastor, Nieder:Wesel. Butters, Bicar, Maucenbeim.
- \*3. Erl. bie Grafin Caroline zu Caftell-Rübenhausen.
  Cartyte, Eb., Privatm., England.
  Chaponiere, Candidat, Genf.
  Christmann, Privatm., Rabenbach.
  Dr. von Chrustschen, Rentner, und
  Sone, Charlow, Rustand.
- Claß, Ergänzungsrichter, Alzey.

  \* Clop, Dec., Groß: Gerau. B. b. D.
  Dr. Coch, Pfarrer, Bodenbeim bei
- Frankfurt a. M. Compast, Kaufmann, Arnheim. Conz, Diaconus, Plieningen. von Gramer-Alett, Reichsrath, mit Gemablin, Rürnberg.
- \* Cuvier, Bfarrer, Det. B. b. ref. C. Dahne, Oberlehrer, Beig.
- \*Dr. Dander, Sen., Frankfurt a. M. B. d. luth. R.-G.
- Dauble, Stadtpfleger, Sinbelfingen.
  \*Der. Delp, St.-Aubit., Darmfladt,
  Demmer, Paplor, Inden b. Jülich.
  Demmer, Kaufmann, Langerwehe.
  Dennemann, D., Fabr., Schierfiein.
- \*Diegel, Professor, Friedberg. Diehl, Diaconus, Groß-Bieberau. Diehl, Apothefer, Ober-Moschel. Diehselbinger, Notar, Grafenberg bei Nürnberg.
- \*Diepich, Delanateverwefer, Bob: lingen. B. b. D.
- \*Diffine, Dec., Zweibruden. B. b. D.

- \* Dillmann, Prof., Giegen. B.b.tb.g.
- \* Dingelbein, Dec., Alsfelb. B. b. D. Doberlein, Borftanb, Rorblingen.
- \* Doll, hof = Prediger, Carlsrube. B. b. ev. R .: G.
- \*Donnborf, Bilbhauer, und Frau, Dresben.
- \* Donnborf, Bater, u. Frau, Beimar. Dorner, Pfarrer, horrheim, O.=A. Bathingen.
- Dört, W., Dec., Ufingen. B. d. D.
  Dört, Pfarrer, Connenberg.
  Dört, Pfarrer, Maffenheim.
  Dört, Lehrer, Lubwigshafen.
  Dofch, Pfarrer, Carmftadt.
  Draudt, Pfarrer, Bechtheim.
  Oreffer, Pfarrvicar, Thalitter.
- Dubbelt, Rentn., m. Frau, Livland.
  \* Dupré, Staatsprocurator, Frankenthal. B. b. ev. R.= .
- Chel, Bfr., Steinfurth b. Nauheim. Cherharbt, Bfarrer, Sennfelb.
- . Gberharbt, Burgermeifter, Speper. B. b. St.
- \*Gbert, Decan, Deschelbronn bei Pforzheim. B. b. D.
  Cberwein, Pfarrer, Ober-Ramstadt. Edhard, Pfarrer, Leihgestern. Egling, Pfarrer, Leihgestern. Egeling, Pfarrer, Braunschweig.

  \*Chni, Oberpfarrer, Genf.
  Cich, Lubw., Kaufmann, Mainz. Ehrhardt, Fabrikant, Leimen.
- \* Frei-Fraulein Bertha v. Ellriche: baufen.
- \* Frei-Fraulein Mathilbe v. Ellriche: baufen.

Togle

Endlid, Seminar:Director, Phila: belphia.

\* Engel, Superintendent, Dörrenbach, Diöc. St. Benbel. B.b.D. Engel, Pfarrer, Bottenhorn. Engelharbt, Pfarrer, Friesenhaufen. Engelharbt, Rechtsrath, Rurnberg-

\* Se. Erl. ber Graf zu Erbach: Schönberg.

Dr. Eubert, Eflingen. Fabricius, Pfr., Groß-Umftabt. Fabricius, Pfarrer, Zopenheim.

\*v. Falfenstein, Frhr. Erc., f. fachf. St.-Minift., Dresben. B.d. St.-R. \* Dr. Feller, Geh. Rirchenrath, Dres-

ben. B. b. St.=R.

Ferfel, Cand. d. Theol., Neuftabt.

\*Fertsch, Decan, Kaichen, Obersbessen, B. d. D. Fertsch, Kaufmann, Friedberg. Fertsch, Pfarr:Bicar, Raunheim. Feuerbacher und Frau, St. Louis (Amerika).

Ben, Pfarrer, Altheim b. Dieburg.
\* Findeisen, Paftor ju St. Beter,
St. Betersburg. B. b. ev. I. C.
Find, Pfarrer, Trebur.

\* v. Findh. Reg.: Prafibent, Birfen: felb. B. b. St.: R.

\* Firnhaber, Geh. Regierungerath, Biesbaben. B. b. G.A.B.

\*Fisch, Dr. theol., Pfarrer, Paris. B. d. ev. R.G. Fischer, Ger.:Präsident, Alzey. Kischer, Pfarrer, Seeheim.

\* Fifcher, Bfr., Bien. B.b.R. S.A.C. Fitting, Pfarrer, Bibelnheim.

Bleischmann, Dec., Landau B.b.D. Flieder, G., Gulfspred., Bruchfal. Fliedner, Pfarrer, Kaiserswerth.

Dr. Flittner, Generalsuperintenbent, St. Betersburg. B. b. l. R.G. Hortenbach, Lient., Germersheim. Förtich, Pfarrer, Ungersbausen. Frank, Pfr., n. Lochter, Flonbeim. Fränkel, Anwalt, Kaiserskautern. Freunbler, Pfr., Genf. B.b. ev. C. Freigh, Biltgermeister, Augsburg,

B. b. St. Frutmann, Pfr.-Bic., Pfungstabt. Juchs, Pfarrer, Horrweiler. Juchs, Hofcaplan, Schönberg. • Judel, Kaufmann, Schmalkalben.

B. b. St. Führer, Privatmann, Rurnberg. Funf, Kaufmann, Roubair. Sain, Privatm., n. Frau, Eberbach. Ganfer, Raufmann und Bürgermeister, Mühlburg.
Gent, Paftor, Neuwieb,

\* Georgi, Landtags = Abgeordneter, Darmstadt.

\* Gerof, Oberconsist.-Rath u. Stabt: Decan, Stuttgart. B. b. D. Gerof, Pfarr-Bicar, Stuttgart.

\* Gerwig, Minifterialrath, Carlsruhe. v. Gienanth, Süttenbesiter, Soch= ftein.

Gieße, B., Pfarrer, Schwalbach.

Glafer, Confisterial-Präsibent,
Spener. B. b. C.
Göbrs, Pfarrer, Nieber-Beerbach.
Gottlieb, Bastor, Sonnborn.
Gottlieb, Pastor, Nieber-Börsbach.

Gottlieb, Pastor, Mieber. Börsbach.

 Grandpierre, Praf. b. Confift., nebft Frau, Paris. B. b. ref. C.
 Gravius, Maschinenmeister, Afchafsenburg.

Grein, Mitprebiger, Darmstabt. Grieb, Privatmann, Obethörgern. Griet, Privatmann, Golzbeim. Grieb, Gemeinberath, Sinbelfingen. Griefinger, Pfarrer, Ehningen. v. Grolman, Affejfor, Grien. Gronnid, Privatmann, Berlin. Dr. Groof, R. Divisionsprediger, Coblenia.

Groß, Bfarrer, nebft Frau, Lorengen (Bas-Rhin).

Groß, Pfarrer, Rirchbrombach. Groß, Pfarrer, Stadeden.

Dr. Gumbel, Rentbeamter, Raifers-

· Gunejch, Superint. u. f. f. Obers firchenrath, Wien. B. d. ev. D.R. Günther, Pfarrer, Leipzig. Guntrum, Pfr., Bald-Wichelbach. Haag, Dr., Frankfurt.

Haafen, Pfr.:Bicar, Neunfirchen. Habermehl, Notar, Bingen. \* Babicht, Decan, Grünberg, B.b.D.

Sabicht, Diftriftseinn., Birfenau.
\* Dr. Sagenbach, Brofessor, Basel.

B. b. th. F.

Sager, Pfarrvicar, Bollftein.

\* hager, Pfarrer, nebft Frau, Paris. B. b. R.G.

\* hager, Stabtschultheiß, Schwäbisch= hall. B. b. St.

\* haller, Baftor, Reinis (Rufland). B. b. eftl. E. hallwachs, Student, Darmftabt. Salter, Sausgeiftlicher, Eberbach \* Samm, Decan, Mauer (Baben). B. b. D. Sannftein, Reallebrer, Friebberg.

hannstein, Reallehrer, Friedberg. hans, Privatmann, Rodenhaufen. harbt, Pfarrverwefer, Offenbach.

 hartmann, Jof., Pfarrer, Chicago (Nord-Amerika). B. b. ev. R.G.
 hartmann, Pfarrer, Eppftein,
 hartmann, Pfarrer, Debbernheim.

Dr. Safe, Sofbiaconus, Beimar. Safenauer, Bfarrer, Nichfchieg.

(Dec. Eflingen). B. b. D. \* Saupt, Baftor an ber bl. Seift. R.

in Magbeburg. B. b. D. Sar, Rentner, u. Frau, Darmfiadt. Sar, Deconom, Baden. Ded, Pfarrer, Urbach. Debbus, Pfarrer, Urbach. Debbus, Barrer, Albig. Debman, Conful, nebft Frau, Mafmoc (Schweben).

\* Beim, Oberburgermeifter, Ulm. B. b. St.

Dr. Beinriche, Confiftorialrath, Det: molb. B. b. C.

\* heinichs, Decan, Gebern. B. b. D. heins, Privatmann, Birfenfelb.

helm, Privatmann, Rodenhausen.
\* helmreich, Pfarrer, Affaltertbal.

B. b. D. Dempfing, stud. jur., Giegen. Benn, Pfarrer, Beilerbad.

henn, Pjarrer, Weilerbach. Herrmann, Paftor, Inweiler (Elf.) Bertle, Raufm., Augsburg. B.b. St.

\* heß, Gutsbesiter und Stadtrath, Frankentbal. B. d. ev. R.G.

\* heffe, D.=Baftor u. Confift.=Rath, Arensburg, (Inf. Defel). B.b.C.

- Deffe, Dr. u. Profesor ber Theol. Gießen. B. b. th. F.
  Dr. hesse, Reinharbsbrunn, Deumann, Pfr., Rieber-Modftabt. Dever, Pfarrer, Biebesbeim.
  Dennsen, Bafter, Schleswig.
  Dirifd, Privatunann, Rabbad.
- \* hirt, Rreisgerichtsbirector, Gera. B. b. St.R.
- \* Bodftetter, Dec., Mosbach. B. b.D. Sod, Lehrer, Babenhaufen.
- \*Hoff, Pfr., St. Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). B. d. ref. C. Hoff, Pfarrer, Aschaffenburg.
- Soff, Raufmann, Afchaffenburg.

  \* Dr. Hoffmann, General-Superintenbent, Berlin. B. b. ev. C.R.
- \*Dr. Hoffmann, Seh. Kirchenrath, Leipzig. B. d. G.A.B
- Boffmann, Pfarrer, Altenfabt.
- · hoffeing, Rirchengemeinberath, Bruchfal. B. b. R.G.
- \* hofmann, Confiftorialrath, Greig. B. b. C.

hofmeber, Bfarrer, Ribba. Dr. hofftebe be Groot, Prof. ber Theol., Groningen.

Dr. Hofftebe be Groot jun., Pfr., Rampen.

- \* Hollensteiner, Dec., Raiferslautern. B. b. D.
- Holhmann, Prälat, n. Gemahlin, Carlsruhe. B. d. D.R.
   Hoppe, Actuar, Liebenwerba.
   Horsmann, Huffsprediger, Dühlsheim a. d. R.
- \* Bubner, Professor, Dreeben.
- \* v. hummel, Leg.=Rath, Stuttgart.

- \*Dr. hunbeshagen, Geb. Rirchenrath, Bonn, B. b. th. F. Humbel, Pfarrer, Gimmelbingen. \*hup, Mitglieb ber 2. Rammer,
  - Hun, Mitglied ber 2. Kammer, Darmstabt.

Span, Brivatmann, London. Bacobi, Rentner, Frankfurt a. M. Jäger, Major, Friebberg, Jäger, Kaufmann, Straßburg. Jäneke, Pfarrer, Oberborfelben, bei Sanau.

3rie, Landrichter, Hungen. 3femann, Privatmann, Altheim. Jung, Pfarr-Bicar, Ober-Mofchel. Jung, et. Rapfan, Naffau. Jüngft, Pfarrer, Ofriftel a. M. Baifer, Bierbrauer, Sanau.

- \*Dr. Kalb, ev. luth. Pfr., Frant= furt a. M. B. b. l. R.G.
- Rathe, Raufmann, Deut.
  \*Reefer, Pfarrer, Samm a. b. Sieg.
  B. b. D.

Rehrer, Pfarrer, Sidenhofen. Reim, Oberftlieutenant, Wiesbaben.

- Reller, Bruchfal. B. b. ev. R.G. Reller, Kirchenrath und Decan, Sulzbach bei Höchft. B. b. D. Reller, Pharrer, Groß-Billars. Rempf, Commercienrath, mit Ges mahlin, Würnberg.
- Rennel, Pfarrer, 3mebach.
- Rich, Bilbh., mit Frau, Dresben. Rirchner, Pfr., mit Frau, Cabarg, Dggth. Gotha.
- Dr. Rirchner, Confift... Rath, Frantfurt a. M. B. b. luth. R.G. Rirchftein, Paftor, Barmen. Rlein, Reallehrer, Friedberg.

Rlein, Bicar, Groß=Berau. Rlingelbofer, Baftor, Frankenberg. Rlopper, Bfarrer, Rirchberg. \* Rluge, Confiftorial = Rath, Berbft. 3. b. C. Rlump, Regierungerath, Stuttgart. Rnapp, Dec., Eglingen, B. b. D. Anoblauch, Brivatm., Ruffelsbeim. Anoll, Brivatmann, Bien. Anorr, f. pr. See-Capitain, Dangig. Robrich, Bfarrer, Arnsbach. Dr. Rod, Burgermeifter, Leipzig. 23. b. St. \* Roch, Dec., Großen:Linben, B.b. D. Roch. Biarrvermefer, Lonborf. Robl, Bfarrer, Barmeiler. \*Dr. Röhler, Profeffor, Friedberg. Robler, Bfarrer, Wiesbaben. \* Röllner, Dr. und Brof. ber Theol., Biegen. B. b. th. fr. Rolid, stud, theol., Biefen. . Ronia, Confiftorial-Rath, Speper. 23. 8. 6. Ronig, Brivatmann, Rnielingen. Roppelt, Bfarrer, Breibenbach. Rormer, Bfarrer, Armsbeim (Dec. Werrstadt). Aramer und Grau, Langeborf. Dr. Rramer, Onmnafiumsbirector, und Grau, Bubingen. Rrageifen, Brivatni., Strafburg. Rraus, Privatni., Frantfurt a. Dt. \*Rrauf, Dec., Cannftabt. B. b. D. \* Rraukold, Confift .= Rath, Bapreuth. 23. b. C. Rremer, Schulinfpect., Ginfelthum.

Rremers,

Bfarrer,

(Rheinpreußen).

Berichweiler

Arehmeher, Kaufmann, Coblenz. Arehfig, Oberförster, Bullau. Aromm, J., Pfr., Großellmstabt. Aromm, R., Pfarrer, Holzhausen v. b. Höhe.

\*Rühn, Decan, Schotten. B. b. D. \*v. Kunheim, Kammerherr (Nachfomme Luthers), Königsberg. B. b. St.

Dr. Künzel, Hofrath, Darmftabt. Kurz, Pfarrer, Altstabt.

Sabouchere, Rentner, Paris.

Lachner, Goscapellmeister, u. Frau,
Mannbeim.

\* Lamberg, General-Super., Mitau. B. b. Rurl, Ritterfcaft.

\*Lämmert, General=Conful, Rio be Janeiro (Brafilien). Lainson, Privatmann, Boston.

Lainjon, Privatmann, Bojton.
\* Lang, Decan, heilbronn. B. b.
D. u. St.

Lang, Privatmann, Neunfirchen. Lange, J., Lieutenant, Darmftabt. Dr. Lange, Migey.

Langer, Mufitbirector, Mannheim. Laugrod, L., Reall., Michelftabt. Laurmann, Pfarrer, mit Frau, Abolafurt.

Lehr, Lehrer, Griesheim. Leibbrand, Archidiacon., Stuttgart. Dr. Leisler, Emil, Wiesbaben. Dr. Leisler, Ernst, Wiesbaben. Lemennier, Stub., Rouen (Frank.)

Lenz, Abgeordn., Pforzheim.B. b. St.
 Leo, General-Superint., Rudolfiadt.
 B. b. St.R.

· Leonhardt, Baurath, Conftang. B. b. ev. R.G. Lefdner, Stadtrath, Deigen.

Dr. Liebner, Oberhofpred., Dresben. B. b. C.

\* von Liebersfron, Oberconfift.=Rath, München. B. b. D.C.

von Linbelof, Erc., Juftizminifter, Darmftabt. B. b. St.R. Linbenborn, Pfarrer, Rieberalben (Regbz. Trier).

Linf, Pfarrer, Coblenz. Löflund, Pfarrer, Schönaich, D.N. Böblingen.

Lobe, Raufmann, Coln.

\*Lohmann, Pfarrer, Glowis, Pom: mern. B. b. D.

Lohmann, hauptm. a. D., Lippftabt.
 Lohmann, f. fächf. Cber-Ingenieur,
 Dresden.

Lörich, Privatmann, Duffelborf. Luchwaldt, Apothefer, Berlin. Luc, Pfarrer, Bolistehlen. Luff, Privatmann, Aspisheim.

\*Luther, Eb., Gerichtsregistrator, Hagenow (Nachfomme v. Jakob Luther, Martin's Bruber). Luther, Martin's Bruber). Sed bei Magbeburg (ebenfalls Nachfomme von Jakob Luther). Luther, Privatmann, Strafburg.

Braf Bernh. von Lüttichau, f. pr. Bremierlieutenant, Coblenz. Malms, Brivatmann, Deug.

. Mangold, Mufikbirect., Darmftabt.

\*Mann, T.c., Eppingen. B. d. D. Warggraff, Dr. phil, Berlin. Warguth, Pfarroicar, Bingenheim. Marfel, Pfarrer u. Instituts-Borssteher, Stuttgart. \* Martins, Burgermeifter, Ginsleben. B. b. St.

Dr. Masing, Pastor, i.St. Petersburg. B. b. Past.: Son. I. I Matthias, Pfarrer, Düren. I Mauch, Pfr., Hauredau (Briting.) Maurer, Staatsanw., Darmstabt.

\* Maurer, Oberpfarrer, Berggabern. B. b. D.

Marr, Pfarrer, Echzell.

Mayer, Rentamtmann, Mühls hausen a. N.

\* Mayfer, Stadtrath, Ulm. B.b. St. \* Medicus, Decan, Dannenfels.

B. b. D.

\*Meinel, Kirchenrath, mit Frau, Feuchtwangen. B. b. D. Meis, Stenograph, Darmstabt.

Melior, Ober-Confist.-Rath, Darmfabt. B. b. D.C.
 Mengel, Pfarrer, St. Lambrecht.
 Merd, Pfr. u. Rect., Meisenbeim.
 Mefferschmibt, Fabrisant, St.
 Amand-les-Eaux (Nord).

\*Met, Mitglieb ber 2. Kammer, Darmstabt.

\* Meter, Bantier, Frantsurt a. M. B. b. I. R.G.

\* Metger, Decan, Gailborf (Burt: temberg). B. b. D.

Mending, Diaconus, Pfebelbach (Burttemberg).

Dr. Meyer, Generalsuperintendent, Coburg. B. b. St.R.

\* Meyer, Beh. Regierungsrath, Det: molb. B. d. C.

Mittlerherr, Felbfirchen.

Ditenius, A., Mitpr., Darmftabt.

Dobius, Pfarrer, Bonftabt bei Griebberg.

Malenaar, Lebrer, Beibelberg.

\* Molien, Stabtaltermann, Riga. B. b. Rig. Burgericaft.

Dr. Möllinger, Chemifer, Balb: Midelbad.

Moltrecht, Bafter, Livlanb. Mörife, Pfarrer, Scfingen. Morit, Brebiger, Berlin.

\* Moidel, Connftorialrath, Speper. 23. 6. 6.

Mofer, Bfarrer, Gaggftabt. Mojer, Caplan, Bab Ems. Moullot, Pfarrer, Wartenberg. Morter, Pjarrer, Sabnbeim.

. Müller, Decan, Babenhaufen. 23. b. D.

Duller, Pfarrer, Riebheim. Müller, Bafter, Graftath. Müller, Brivatmann, Daffenbeim. Muller, Privatmann, Freinebeim. Muller, Privatmann, Freinsbeim. Müller, Privatmann, Freinsbeim.

. Dumm, 1. Burgermeifter, Frant: furt a. DR. B. b. St.

\* p. Meanber , Confifterialrath, Mitau. B. b. furl. C. Dr. Rebel, Oberftabargt,

Darmftabt.

Rebel, Pfarrer, Dreieichenhain. Rebenbahl, Ruglanb.

Dr. Rell. Lebrer an ber boberen tedn. Soule, Darmftabt. Repbuth, Bergrentamtmann,

Griebberg. Reu, Pfarrer, Gbentoben.

\* Nicolai, Brofeffor, Dresben.

Dr. Riemann, Oberconfiftorialrath, Sannover. B. b. C. Rufle, Bfarrer, Dosbach.

Ochs, Raufmann, mit Frau, Reut:

Defer, Pfarrer, Robgen, b. Giegen. Olberter, Biarrer, Giefersbeim. Opel, Pfarrer, Raffau.

. Oppermann, Rechtsanwalt, Bittau. Otto, Bfarrer, Reunfirden.

Dr. v. Dren, Genator, Franffurt a. M. B. b. St.

Dr. Babl. Rector und Brofeifer. Tübingen.

R. v. Balmer: Davis, Mgent ber engl. Bibelgef., Frantfurt a. DR.

\* Paravicini, Burgermeifter, Bretten.

\* Dr. Parcus, Braf. bes Bermal: tunger. ber Beff. Lubm .= Babn, Darmftabt.

Battberg, Raufmann, Rem : Dorf. Bauli, Privatmann, Salberftabt. Bauli, Apothefer, Grbach.

Baulfen, M., Samburg.

. Betreng, Superintenbent, n. Frau, Templin (Branbenb.) B. b. D. Betri, Pfarrer, Rifcbad. Pfaff, Rirdenverftand, Mugeburg. Dr. Biannmuller, Obermebicinal: rath, Darmftabt.

Bfeiffer, Rirdenredner, Bobnbad. . Bfeilftider, Pfarrer, Baierebrenn,

23. b. D. . Poldau, Superintenbent, m. Sobn,

Riga. B. b. Rig. Rathe. Bopp, Privatmann, Langenburg. Bort, Stabtvicar, Reu:llim.

Bert, Stenograph, Biesbaben.

Porth, Brivatmann, Silbersheim. Bratorius, Pfarrvicar, Rirch-Gons.

- \* Preibel, Fr., Privatmann, Wien. B. S. R.G. A.C.
- \* Probfter, Raufmann, Nürnberg. B. b. pr. R.G.
- Provence, Director, Pforzheim. B. b. St.
- Raifer, Chr., Gutsbef., Oppenheim. \* Rauch, Confifterialrath, Steinau,
- B. b. D.

Rauch, Raufmann, Frankfurt a. M. Rechel, Pfarrer, Armsheim.

Rebeder, R. Rataster-Controleur, St. Goar.

Reich, Pfarrer, Bafel.

Reichert, Bfarrer, Bollftein.

- \* Reinbrecht, Suttenmeifter, Lauch= hammer.
  - Reinfeld, Reg.=Affeffor, Oberftein (Olbenburg).
- Reinhardt, Seh. Regierungerath, Meifenheim.
- \*Reinharbt, Superintenbent, Duren. B. b. D.
- Reit, C., Bfr.:Bic., hermannstein.
- \*Rend, Oberschulbirector, Constanz. B. b. ev. R.G.
- on Reuchlin, D. F., Tiel (Holland)
  Rachsomme von Joh. Reuchlin.
- \*von Reuchlin, D., Reffe bes Bor: bergebenben, Tiel.
- . Reuter, Dec., Rurnberg. B.b.p.RB.
- \*Richter, Metropolitan, Marjos. B. d. D.

Richter, Prediger, Bigers. Dr. Riede, Oberft.=Arzt, Nordhaufen. Riede, Bicar, Reuffen. Rieber, Pfarrer, Sulzfelb. Riebn, Pfarrer, Reunfirchen. Riefer, Pfarrer, Olbenburg.

- \*Rietichel, Frau Profeffor, Dresben.
- \* Rietschel, Bertr., Fraulein, Dresben.
- Dr. Rietichel, Bolfg., Argt, Dresben.
- Dr. Rietschel, Georg, Baftor, Rusbigsborf bei Rohren.
- \* Rietidel, hermann, Bolytechnifer, Berlin.
- \*Dr. Rind, Oberconfistorial = Rath, Darmftabt. B. b. D. E.
- \*Rifd, Infpector, Rufel.
- \*Ritfert, Decan, Ober : Ingelbeim. B. b. D.

Ritter, Pfarrer, Planig. Rittmaier, St.-Rath, Braunschweig. Röbenade, Oberpfarrer, Behlar. Röch, Oberförster, Sachsen. Rocholl, Stubent, Tübingen.

- \*Robrian, Bruchfal. B. b. er. R.G.
- \* Rogge, Superintenbent, Egeln. B. b. D.
- \*Robbe, Frau Director, geb. Rietschel, Bittenberg. Römhelb, Civil-Ingenieur, Maing.

Römhelb, Landger.-Alfi., Offenbach. Römbelb, Kreisrath, Linbenfels. Römhelb, Pfarrer, Dittelsheim.

- \* Rond, Burgermeifter, Memmingen. B. b. St.
- \*Roos, Pfarrer, Frankfurt a. M. B. b. l. R.G.
- \*Rofe, Oberburgermeister, Gifenach. B. b. St.

Roth, Stud. arch., Giegen.

Roth, Stenograph, Maing.

Rottenberger, Baftw , Gerolsheim.

von Rozonsth: Manger, f. preuß. General-Wajor, Coblenz.
Rückeich, Pfarrer, Wijau.
Rückett, Pfr., nebft Frau, Selters.
Rumpf, Forft:Accessift, Darmstabt.
Dr. Runde, Staatsrath, Director bes Oberfirchenraths, Olbenburg.
B. d. D.A.
Rhhiner, Borst. b. Kreisarmenanst.,
Frankenthal. B. b. ev. A.G.
Lacks, Raufmann, Erbach.
Sachs, Raufmann, Erbach.

Frankenthal. B. b. ev. A.G. Sachs, Raufmann, Erbach.
Salzer, Pfarrer, Berghansen.
Sarg, Rentner, Munbenheim.
Sartorius, Darmstabt.
Sartorius, Pfarrer, herbstein.
Sauer, Pfarrvicar, Lang-Göns.
Schabar, St.-Pf., Beilstein (Bürtt.)
Dr. Schabe, Prof., Friedrichsborf.
Schäbel, Gapl., Dechbeim a. Main.
Schäfer, Pfarrer, Moodbrunn.
Scharnann, Pfarrer, Dberan.
Schauf, Lehrer, Röbelheim.
Schaum, Pfr., nebst Frau, Nierstein.

Shaum, Pfr., nebft Frau, Nierstein.
\*Dr. Scheffer, Professor und Obers-Consistorial: Rath, Marburg. B. d. th. F., d. C. u. d. St. Schessor, Pfarrer, Duffelborf.

\* Schellenberg, Pfarrer, Mannheim. \* Dr. Schenkel, Brof., n. Rirchenrath,

\*Dr. Schenkel, Prof., n. Kirchenrath, Heibelberg. B. b. 16. B.
Scherer, Pfarrer, Neuhofen.
Scherer, Privatmann, Winnweiler.
Scheuer, Brivatm., Frankfurt a. W.
Dr. Scheuer, Nentmer, Maing.
Schid, Privatm., Frankfurt a. W.

\*Shilling, Joh., Bilbh., Dresben. Shilling, Pfarrer, Schmelz. \* Schirmer, Superintenbent, Saarbrüden. B. b. D. Schlapp, Privatmann, Mainzlar.

Schlenber, Lieuten., Germersheim. Dr. Schlemüller, Prebiger, Arensborf (Pr. Branbenburg).

Shlich, Kirchenrath, Lang-Gons. Schlich, Bfr., Gichloch (Rheinheff.)

\*Shlichting, Superintendent, Ppris (Pommern). B. b. D.

Schloffer, Pfarrer, Reichenbach.
\* Dr. Schlottmann, Prof. b. Theol.,

halle. B. b. th. F. Schmelz, Sotelbefiger, mit Frau

und Tochter, Maing.

Schmidt, Bafter, Sunbhaufen. Schmidt, Diaconus, Beilheim.

Schmibt, Bh. C., Pfarrer, Bolfs: beim (Rheinheffen.)

Schmidt, Pfr., m. Frau, Ulsenheim.
\*Dr. Schmitt, Superint., Mainz.
B. b. D. u. Brov.

 Schmitt, Brov.-Director, Maing.
 Schmitt, Brivatmann, Duffelborf.
 Schnabel, Bfarrer, Nieber = Moos (Oberheffen).

\*Schneegans, Rebacteur bes Rieberrhein. Rurier, Strafburg. Schneiber, Pfarrer, nebft Frau,

Trippftabt.

\*Fraul. Schneiber, Sophie, Braunfcmeig. Schnittspahn, Pfr., Lampertheim.

\* Schnitspahn, Brofessor, hofmung= Medailleur, Darmftabt.

Dr. Schnorr von Carolsfelb, Galerie-Director, Dresden. Schönburg, Pfarrer, Banteln. Schönselb, Mitprediger, Darmstabt. Schott u. Frau, Binbhäuser hof. Schröber, Baftor, Bruden.

Schröber, Pfarr-Bicar, Jugenheim (Rheinheffen).

Schudmann, Pfarrer, Schornsheim (Rheinheffen).

Schulnecht, Pfarrer, Naubeim. Schuler, Pfarrer, mit Frau, Groß: Rarben (Oberheffen).

• Schult, General-Superint., Reval. B. d. Efil. Ritterschaft.

Schulz, Privatmann, Stuttgart. Schulz, S., Deibesheim.

Shulze, Oberpred., Joachimsthal

(Branbenburg). Schwab, Pfarrer, St. Julian am

Glan.

\*Dr. Schwabe, Director bes Preb.= Seminar, Friedberg.

Schwabe, Raufmann, Arnheim. \* Dr. Schwarz, Oberh .- Br., Gotha.

Dr. Schwarz, Oberh.: Pr., Gotha. B. b. St.R.

\*Schwarz, Praf. bes Rirch.-Borft., Chicago (Amer.) B.b. ev. K.G.

\* Schwarz, Rirchenrath, Mannheim. B. b. D.

Schwarz, Pfarrer, Dittelsheim. Schwarz, Pfarrer, Heitersheim. Schwebel, Brivatmann, Strafburg.

\*Scriba, Dec., Bimpfen. B. d. D. Scriba, Pfarrer, Alsbach. Seeger, Pjarrer, Sedmauern. Seeger, Privatmann, Stuttgart.

 Seelbach, hofpital-Defonom, Frantenthal. B. b. ev. R.G.
 Sell, Canbibat, Darmftabt.
 Sieber, Privatmann, Kablbach. Sievert, Pfarrer, Gemmingen.

Dr. Simon, Superintenbent, nebfl Töchtern, Gießen. B. b. Prov. Solger, Kaufmann, Nürnberg.

\*S.Etl. b. Erbgr. ju Solms-Baubach. Spamer, Pfarrer, Hermannstein.

Spieß, Pfarrer, Fleisbach. Spieß, Pfarrer, St. Arnual bei

Saarbruden. Stabel, Gebeime=Regierung&=Rath,

Darmftabt. Stähler, Paftor, Müffen bei Siegen.

\*Stahlmann, Steinhauer = Meifter, Bayreuth.

Stamm, Decan, Stodftabt. Stamm, Bjarrer, Dornholzhaufen.

\* von Stard, Freiherr Braf. bes Oberconf., Darmftabt. B. b. D.C. Staubenmeper. Pfarrer. nebit Frau.

Staubenmener, Pfarrer, nebst Frau, Güglingen (Bürtt.)

Staubigel, Bfarrer, Groß: Gerau.
\* Steinbach, Bürgermeifter, Witten:

berg. B. b. St.

\* Steinmet, Confift.-Rath, Arolfen.

B. b. C.

\* Stettner, Jul., Raufmann, Trieft. B. b. ev. R.G.

Stichter, Pjarrer, Marienthal.

Dr. von Stirm, Pralat, Stuttgart. B. b. ev. C.

Stirm jun., Pfarrer, Bottwar.

\*Stöber, Baftor und Confift.-Braj., Mülhaufen (Eljaß). B. b. ref. C. Stod, Pfarrer, Seligenstabt. Stöß, Pfr., und Frau, Annweiler.

von Stryl, Erc., Praf. b. Confift., Riga. B. b. Livl. Ritterschaft. von Stryl, Junter, Dorpat.

Stüber, Bofger .= Rath, Darmitabt. . Sturm, Jul., Prof. und Bfarrer, Röffris. B. b. St.R. Stupmann, Cincinnati (R .: Mmer.) \* Dr. Gupf, Genator, Frantfurt a. Dt. B. b. luth. R.G. Sweers, Bfarrer, Blantenftein a. R. \* Ceubern, Burgermeifter, Dorblingen. 23. d. Ct. Tertor, Baftor, Robrbach. Theurer, Bfarrer, Dublbaufen a. R. Dr. Thomas, Bice: Senior, Frant: furt a. Di. B. b. luth. R.G. Ibplmann, Bfarrer, Bubingen. Tillmanns, Raufmann, Beis. \* Erautwein, Decan, Lauterbach. Trautwein, Pfarrer, Daiches. \* Trentle, Dec., Mugsburg. B. b. D. Erefer, Bfarrer, Obernburg. Eröfter, Pfarrer, Bambach. \* Ungeren, Rirchen-Infp., Stragburg. 23. b. D. Urban, Reg.=Mff., Franffurt a. DR. \* Nabl, f. preuß. Oberpoft=Director, Darmftabt. Bierling, Mufifbirector, Berlin. Bigelius, Controleur, Daing. Bigelius, Mitprebiger, Giegen. Boat, Bfarrer, Dettingen. Boigt, Pfarrer, Rubesbeim. Bogelius, Fabrifant, Sanau. Dr. Wagner, Grb., Schulinfpector, Darmftabt. Bagner, Lehrer, Rongen. Dr. Bagner, Pfarrer, Rettenbeim. Bahl, Seminarlehrer, Friedberg.

Balter, Pfarr=Bermefer, Maul= bronn (Burttemberg). Balg, Pfarrer, Solzgerlingen (Bürttemberg.)

\* Band, Confift .= Affeffor, Speper. B. b. C.4

\* Wassertheurer, Pfarrer, Feldfürchen (Carnthen). B. d. G.A.B. Weber, Pfarrer, Oberhessen. Weber, Possecretär, Mainz. Webbel-Qublint, Pfarrer, Utrecht. Beider, Pfr.-Berw., Pfungstadt. \* Meistenbach. Dean. Steinboden.

\*Beiffenbach, Decan, Steinbodens beim. B. b. D.

Dr. Beiffenbach, Briv. Docent ber Theologie, Gießen.

\* Weigel, Pfarrer, Egloffstein (Ober: franken). B. b. D.

Beigel, Pfarrer, Langengenn (Dit: telfranten).

\* Beiß, Decan, Sanbbach. B.b.D.

\* Beibel, Dec., Gimbsbeim. B. b. D. Beibel, Bfr., Rieber: Brombach.

\* v. Beld, Gen. Bevollm. b. Graft. Einsiedel'ichen Berte in Lauch: bammer.

Welfch, Steuercommissär nebst Lochter, Alzen.

Benbeberg, Pfarrer, Selzen (Def. Oppenheim).

\*Benger Pfr., Det (Franfreich). B. b. C.

\*v. Benhel, A. Preuß. Gefanbte, Darmftabt. Betterroth, Lehrer, Grießheim. Wiebe, nebft Frau und Richte, Braunsberg (Oftpreußen). Wiegand, Studenderde, Gefen.

Biener, Pfarrer, Beuern bei Giegen.

Wienold, Privatmann, nebst Tochster, Stockhaufen.

- Dr. Wiesmann, General: Superint., Münfter. B. b. C. Wilfinson, Pfarrer, England. Willenbücher, Pfr., Pfebbersheim. Willmer, Kaufm., Frankfurt a. M. Winter, Diaconus, Paris.
  Wirthwein, Pfarrer, Fürselb.
  Dr. Wöhrnis, Pfarrer, Giebelstabt bei Würzburg.
  Wolf, Pfarrer, Babenheim.
- Wolf, Stubent, Gießen.

  \*Dr. Wolff, Stabtgerichts = Rath, Frankfurt. B. b. I. A.G.
  Wolff, Hr., Herrftein (Birkenfeld).
  Wolfweber, Pfarrer, Dittelsheim.
- . Borlein, Stadtpfarrer, Lindau. B. b. St.
- Bünbifd, Decan, Germersheim. B. b. D.

- v. Bangen, Juftig: Secr., Darmftabt.
- \*Beltner, Joh., Fabritbefiper, Rurn: berg. B. b. pr. R.G.
- \*Dr. Zerener, Professor ber Theol., Seibelberg.
- Bernin, Buchhanbler, Darmftabt. \* Biegelmeier, Bruchfal. B.b.er. R.G.
- Dr. Zimmermann, Pralat, mit Gemahlin und Tochter, Darms ftabt. B. b. D.C.
- Bimmermann, Regierungs = Rath, Darmftabt.
- Zimmermann. G., Privatmann, Darmstabt.
- Dr. Binfer, Rreisargt, Berbftein.
- Dr. Zittel, Dec., Beibelberg. B. b.D. Bödler, Pfarrer, Königstäbten (Rr. Groß-Gerau).
  - Böppris, Rentner, Darmftabt.
- Dr. Zichiesche, Oberpred., Salbersftabt. B. b. D. Zichiesche, Diaconus, Sirichielb.

Drud von Eugen Rrangbubler in Borme.

10 111 69